

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Sophir 

.

.

• -• 

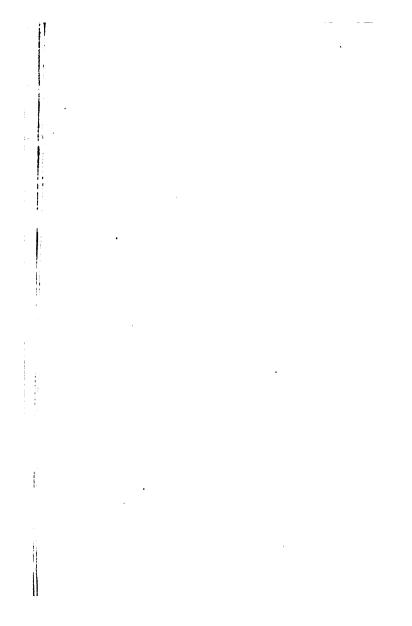

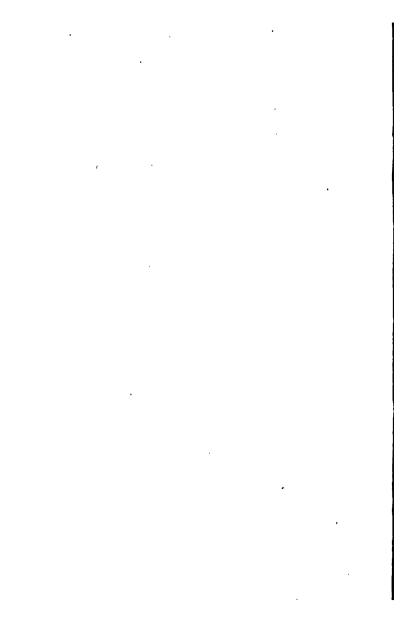

i • • •

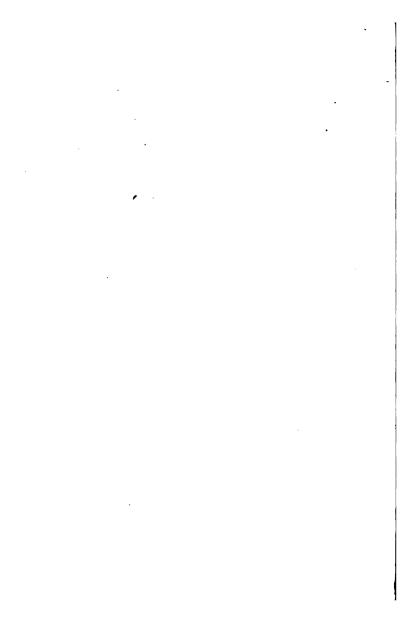



# Sumoristische Bibliothek

Vơn \* "

# Moritz Gottlieb Saphir,

mit einer Borrebe

nad

Friedrich bem Lachenden.

#### Matta:

"Ich liebe mir ben heitern Mann Am meiften unter meinen Gaften; Wer fich nicht felbit jum Beften haben tann, Der ift gewiß nicht von ben Beften."

Goetbe.

Renefte vermehrte Ansgabe.

Dritter Bant.

Wien, 1863.

In Commiffion bei Billiam Rabbe, Rrs. 800 Brandway, Rew-Port.



Entered, according to Act of Congress, in the year 1963, by
WILLIAM RADDE,
In the Clerk's Office of the District Court for the Southern District of
New-York.

# Ueber die Aunft gu lachen,

mit Binfict auf

# das große Hanswurft Theater ber Welt.

Die Kunst zu lachen, über welche ich mich in ber gegenwärtigen Borlesung aussprechen will, verdient unter allen freien Künsten ben ersten Rang, und ich hosse, mich durch eine Theorie derselben wenigstens ebenso verdient zu machen, als irgend einer unsrer neuen Weltweisen durch eine Lehre von den Wundern des Galvanismus und Magnetismus.

Bevor ich jedoch zu diesem großen Unternehmen schreite, wird es nöthig sein, diejenige Gattung des Lachens, welche ich meine, näher zu bezeichnen. Ich unterscheide zwischen dem behaglichen oder dumm frohen Lachen, dem harmlos sen oder gutmüthigen Lachen, dem boshaften oder hämischen Lachen, dem pflichtmäßigen oder untersthänigen Lachen, und dem demokritischen oder satysrischen Lachen.

Das behagliche ober dummfrohe Lachen entspringt eigentlich aus dem Bauche, ober aus einem vollen, gesättigten Masgen, und malt sich auf dem Antlit Desjenigen, welcher, im Gefühle des physischen Bohlseins, das Leben als einen setten Sonntag oder blauen Montag, die Erde als einen Maststall, und den Magen als seinen Gott ansieht. Betrachten wir z. B. den seisten Pachter Quabbe, wenn er nach dem Genuß eines Gerichts Erbsen mit Speck Heerschau über seine borstigen Zöglinge halt, und mit calculatorischem Gesichte den Gewinn berechnet, ber ihm nach Abzug ber Fütterungskoften aus dieser hoffnungsvollen Jugend erblühen werde. Das Facit ist so beutlich wie Schwabacher Schrift auf seinem Wurstmaule zu lesen, das sich zu einem fröhlichen Grinsen verzieht. Lebenstroh und behaglich glost er in die Welt hinein, kein anderer Gebanke beschweret seinen Hirnkasten, als der: was wird das liebe Bieh abwerfen? Keine andre Empsindung beseelt seinen Leichnam, als der Vorschwaaf der kunstigen Schinkenernte, und was man sein Herz nennt, ist eigentlich nicht viel mehr als ein Pfund Fleisch in Fett emballirt, welches so wenig einer göttlichen Empsindung sähig ist als ein Beefsteat.

Daß von dieser Gattung des Lachens hier nicht die Rede sein kann, versteht sich von selbst. Wer so lachen will, der muß eine Bachtung oder Biehmästerei übernehmen, der muß Lieferant, Wechsler, Brauer oder Branntweinbrenner werden, oder irgend eines von jenen Gewerben treiben, aus welchem heutzutage die seidespinnenden Nabobs hervorgehen, welche aus ihren stolzen Brunkwagen auf uns bescheidene Fußgänger in ihrer übersatten Behaglichkeit herabschauen.

Die zweite Gattung, nämlich das harmlose ober ges müthliche Lachen, giebt jene glücklichen, unbefangenen Seeslen zu erkennen, welche alle Dinge im rosensarbenen Lichte erblicken, und mit kindlichem Gemüth in das Treiben der Welt, wie in die bunten Bilder eines Guckfastens hineinsichauen. Bohl Denen, welchen die Ratur so eine glückliche Mischung des Bluts verlieh, daß Alles, was bei Andern einen Miston hervordringt, sich bei ihnen in eine lustige Harmonie auslöset; daß Alles, was bei Andern die Galle aufrührt, nur auf Grschütterung ihres Zwerchsells wirkt. Sie tragen den himmel in ihrer Brust, ohne von der Hölle um sie her berührt zu werden. In der That giebt es keinen wohlthuendern Anblick als so einen harmlosen Lacher, der gleichsam alle Sultane

ber Erbe zu einem Wettkampf heraus zu fordern scheint: wer der Glücklichere sei. Bei seiner beneidenswerthen Genügsamskeit, die weder von Habsucht noch von Ehrgeiz, von keiner qualenden Begierde, von teiner angstlichen Sorge gefoltert wird, ist er reicher als Crösus, machtiger als Alexander, zumal wenn er sich darauf versteht, seine innere Harmonie durch den Stimmhammer des Bacchus, den Pfropsenzieher, zu erhöhen.

Ganz anders giebt sich das eigentliche boshafte Lachen zu erkennen. So lacht eine alte Jungfer, die ihre verlegene Unschuld, gleich einem bestäubten Matulaturballen, nicht an den Mann zu bringen vermochte, wenn ein junges Mädchen durch sie zu Falle kommt.

So lacht Shyled, wenn Tubal ihm erzählt, daß der Entsführer seiner Tochter durch Schiffbruch zum Bettler geworden sei, oder wenn er das Messer west, um seinem Schuldner das als Conventionalstrase verschriebene Pfund Fleisch von dem Herzen wegzuschneiden. So lachen die Shylods unsrer Zeizten, wenn sie einen jungen Verschwender durch Wucher an den Bettelstad gebracht, oder durch bestochene Zeugen und Richter ein Urtheil erkauft haben, wodurch ein ehrlicher Goj in den Schuldthurm geliefert wird. So lacht ein liederlicher Gutsbestzer, wenn der verlängerte Indult ihn von den Schröpfstöpsen der Justiz, den Sequestern und Executoren befreiet, und seine Gläubiger auf die Folter der Geduld spannt. So lachen die Teusel und seiern ihren Triumph, wenn ganze Länden die Teusel und seiern ihren Triumph, wenn ganze Länder und Bölter durch die höllische Flamme des Bürgerkriegs verzehrt werden.

Doch auch von dieser Gattung Lachens ist hier fo wenig die Rebe, als von der vierten Gattung, dem pflicht mäßigen oder gezwungenen Lachen.—Dies sindet nämlich alsdann statt, wenn Jemand in einem Berhältnisse der Abhängigkeit

ju einem Andern steht, welches ihm die Pflicht auserlegt, der albernen Ginfallen deffelben als Blipftrahlen des Wiges feisnen Beifall zu zollen.

Wenn 3. B. ein Rath bei bem Minister, ein Secretartus bei dem Prasidenten, oder ein Lieutenant bei dem General zu Tische sist, und der Chef nun die zwanzigste Fsasche mit der Bemerkung zum Besten giebt, daß dies aufrichtiger Elser vom Jahre 1748 sei, so versteht es sich von selbst, daß der Gast, wenn er sonst seinen Vortheil versteht, diesen Einfall ex officio belachen muß.—

Lassen Sie uns daher zu ber letten Gattung, dem satyrisschen ober spöttischen Gelächter übergeben, womit einst Demoskritus über seine achtbaren Mitburger in Abbera herfiel.

Bie das behagliche Lachen aus dem Bauche, und das harms lose aus der Brust zu entspringen scheint, so hat das demostritische Lachen seinen Ursprung mehr im Kopse, und ist ein Product der Bergleichung, welche der Berstand zwischen den Dingen wie sie sind, und wie sie scheinen, vornimmt. Diese Berstandess-Operation macht den demokritischen Lacher mehr zu einem stillen, welcher gleichsam in sich hineinlacht, als zu einem lauten, welcher aus sich herauslacht.

Um sie jedoch mit gehörigem Erfolge vornehmen zu können, ift es nothwendig, daß wir uns im Geiste auf einen isolirten Standpunkt versetzen, von wo aus wir die große Schaubühne der Welt und die Menschein, welche sich darauf herumtummeln, mit freien Bliden übersehen, und uns an dem bunten Possenspiele des Lebens mit beschaulicher Laune ergögen können.

Bir muffen baber im Stande sein, von der Rolle, die uns selbst in diesem großen Bossenspiele zu Theil ward, zu abstrasbiren, aus dem engen Kreise unserer Sorgen und Müben binauszutreten, und uns als bloße Zuschauer zu betrachten,

bie in ihrem geistigen Sperrsitze von aller Berührung mit den mitspielenden Bersonen ausgeschlossen sind. Hierzu aber ist erforderlich, daß wir selbst keine Hauptrolle in diesem Drama mitspielen, die uns zu sehr in die Handlung verslicht, alle Kräfte unserer Seele in Beschlag nimmt, und est uns unmögelich macht, als unbefangene Beobachter dem Spiele gleichsam von Außen zuzusehen.

Ber also einen so großen Antheil an dem Drama nimmt, daß er nie, auch nicht einmal in Gedanken, von der Bühne abzutreten vermag, dem sehlt jene Nüchternheit und Heiterkeit des Gemuths, welche den demokritischen Lacher characterisitt; er tritt vielmehr in die Klasse der Bulcinellos und hanswürste, welche uns Stoff zum Lachen geben.

Haben wir uns aber erst jene freie Ansicht bes Lebens eigen gemacht, bann wird es uns balb gelingen, seine Lachseite auf zubeden.

Jedes Ding hat nämlich seine ernsthafte und seine lächers liche Seite, und es ist unleugbar, daß die lettere in der Regel die erstere überwiegt und daß alles was menschlich ist, selbst das Chrwurdigste-gleich einer Amtsperucke oder einem Docstorhut—mehr in's Bosstrliche als in's Ernsthafte schillert.

Die ganze Kunst zu lachen beruht also in der Fertigkeit, biese Lachseite der Dinge von einem freien Standpunkte auß zu erspähen und wer es erst zu dieser Fertigkeit gebracht hat, dem kann es nicht fehlen, daß ihm das ganze Leben im pompshaften Style erscheint, worin hanswurst die hauptrolle spielt.

Werfen wir zuvörderst einen allgemeinen Blick auf die Schaubuhne des Lebens! Betrachten wir mit unbefansgenen Augen das unruhige und verworrene Treiben dieser Pygmäen, welche sich da vor uns herumtummeln und den tragikomischen Ernst, womit sie durch und gegen einander rennen, nach Schimmer haschen, Jrrlichtern nachjagen, eins

ander ein Bein stellen und endlich in den Abgrund fallen, ohne ihres Lebens froh geworben ju fein.

Mochte man nicht fragen, wie jener französische Mathematiker, nachdem er eine große heroische Oper gesehen hatte: bon! mais qu'est-ce que cela prouve-t-il?

Was will es beweisen, frage ich, daß man sich wie ein armsseliger Gaukler ein paar Stunden auf diesem Planeten breit macht und nachber abtritt, um nie wieder gesehen zu werden? Was will es beweisen, daß man nach dem kurzen Rausche der Bewunderung sich hinter die Coulissen verzieht oder in die Versenkung hinein stolpert?

Was liegt für eine Bebeutung in den Triumphen der Herrschsucht und des Ehrgeizes? Sind sie etwas anderes als ein buntes Hanswurstspiel, wenn wir sie von unserem demokritischen Sperrsite aus betrachten?

Barum lachen wir benn über bie possirliche Wichtigkeit, womit die Knaben ihr Soldatenspiel treiben, über das stolze Auftreten des kleinen Triumphators und über die nachgeäffte Majestät, womit er die Papiernen Orden unter die Ritter seiner Ehrenlegion austheilt? Sind benn jene Heldenspiele der Erbengötter etwas anderes, als größere und blutigere Knabenspiele? Sind ihre Ehrenzeichen etwas anderes, als glänzende Flitterchen, womit sich die großen Kinder behängen?

Warum lachen wir über den Marionettenkaiser, der mit seiner Krone von Goldpapier auf dem drei Fuß langen Theaster herumstolziret und mit seinem hölzernen Scepter ächt sultanisch wüthet? Ist denn ein so großer Unterschied zwischen ihm und seinen hoben Borbildern auf dem Welttheater?

Sind ihre golbenen Kronen von viel langerer Dauer als seine papierne; sind sie selbst etwas anderes, als mechanische Figuren in der Hand eines verborgenen Lenkers?

Und wenn fie ihre Rolle ausgespielt haben, werden fie nicht

auch mit Anecht und Bettler zusammengerafft und bei Seite geworfen, wie jene in den Marionetten-Rasten?

Wenn es wahr ist, daß es unsichtbare Geister giebt, welche mit gigantischen Schritten auf den Sternen umherwandeln und benen die Erde nicht viel größer vorkommt als ein Kirschztern, den der Weltschöpfer auf's Gerathewohl in den endlosen Raum geschleubert hat, so möchte ich wohl wissen, wie groß ihnen erst die helden erscheinen müssen, die auf diesem Kirschztern ihren Sput treiben.

Burbe ich aufgeforbert, eine Instruction für einen Brinz zenerzieher zu entwersen, so sollte ber erste Baragraph ungez fähr also lauten:

Führe beinen Zögling alle Nächte einmal auf eine Sternswarte, laß ihn bort einen Blick in ben gestirnten himmel werfen und sprich zu ihm: "Siehe da, kleine hoheit! Diese zahllosen Lichtpunkte sind lauter Sonnen, ungefähr so groß wie die, welche uns bei Tage leuchtet. Um jede dieser Sonsnen drehen sich vielleicht ein Dupend solcher winzigen Erbbälle wie der, worauf wir stehen, und jeder dieser Grobälle ist vielzleicht von hundert Millionen solcher Insusionsthierchen beswohnt, wie wir beide sind. Run stelle Dir vor, kleine hosheit! wie groß Du gegen das Universum bist."

Wenn diese Lektion kein Gegengift gegen den auskeimens den Ehrgeiz des kleinen Halbgottes ist, wahrlich! dann ist jede Lection an ihm verloren.

Aber was hilft's? Ein Narr reißt um, was fieben Beife aufbauen. Der Rarren-König regiert die Welt und seine Schellen-Kappe ist's, die aus allen menschlichen Unternehmungen hervorguckt.

Bir erkennen sie in ben ungeheuren Anftrengungen bes Ehrgeiges, in ben Riesengebauben ber herrichsucht, welche ber

leiseste Hauch des Zusalls, wie das Kartenhaus eines Knaben, zertrümmert.

Bir erkennen sie in den Großthaten eines Napoleons, der die Welt mit Staunen und Bewunderung ersüllte, wie ein Löwe daherschritt und wie ein Ameisenlöwe von der Bühne abtrat. Wir erkennen sie in den suchtbaren Revolutionen, welche die Erde verwüsten, ganze Geschlechter wegraffen, sich durch Sturm, Erdbeben und Donnerschläge ankündigen, und zulest—risum teneatis amici!—wie eine Revolution im Magen endigen. Wir erkennen sie in dem ewigen Kreislause, in welchem sich die Menscheit wie ein Mühlenesel um den Wellbaum der Thorheit, des Jrrthums und des Lasters herzumdreht.

Bas wohl der Mann im Monde dazu sagen mag, der, nach dem Glauben eines Bolkes, nun schon seit Jahrtausenden diessem erdärmlichen Treiben zusehen mußte? Fast glaube ich, daß er es ist, der sich zuweilen den Zeitvertreib macht, und mit Steinen zu werfen. Denn wer will es ihm verdenken, wenn ihn die ewige Wiederholung derselben albernen Posse, worüber er sich schon längst satt lachte, endlich dergestalt langsweilte, daß er seinem Unmuth durch einen Steinhagel Luft zu machen sucht?

Freiheit, schöner Bahn! Bie Pierrot in der bekannten Bantomime unaufhörlich der Colombine nachjagt, die sich dem Garlequin in die Arme warf, und unaushörlich Schläge und Beulen erntet, so verfolgen Dich die Menschen seit Anbeginn der Welt und was sie ernten, ist selten etwas Bessers. Wie Don Quizote darauf ausging, Mambrin's Helm zu erobern und statt seiner ein Barbierbecken erhaschte, so ist das, was die Bölker statt deiner erkämpsen, selten mehr werth als ein Barbierbecken, worin sie Haar lassen mussen.

Da gieben fie in ben Freiheitstampf mit ça ira! und

allons enfans de la patrie! proflamiren bie Bollsberricaft, gerbrechen alle alten Formen, und Millionen Gerechte muffen mit ben Ungerechten für bas liebliche Dunftbilb verbluten. Aber mas ist ber Preis biefer ungeheuern Opfer? Statt ber alten taufden fie neue, zehnfach graufamere Torannen ein; ftatt der Ruthe, binden fie fich eine Anute auf ben Sintern, und beten endlich : Berr! gieb uns unfere Ruthe wieber! die einzige Beisheitslehre aber, welche aus ber blutigen Lection bervorgeht, ift die : das batten wir moblfeiler haben tonnen. -Und mabrlich! bas tann man fich überall gurufen. Denn, wenn man bier bas Barteimefen, bort ben Corporalftod, hier die Ländervermüstungen, bort das alte weiland deutsche Staaten=Ragout wieder aufwarmen fiebt, fo ift es, ale ob hanswurft als Doctor philosophiæ auf dem Welttheater auftrate, und ben Bolfern ber Erbe mit lauter Stimme auriefe:

> Bort ihr Berren! ihr mußt es bekennen, Das hattet ihr wohlfeiler haben fonnen.

Ist es nicht zum tobtlachen, wenn man sieht, daß die Mensschen ewig, wie die Fiebertranken, in ihren alten Paroxissmus zurückfallen? Bon jeher glichen sie den Kindern, welche mit ungestümem Geschrei einen neuen Rock verlangen, ehe der alte abgetragen ist. Stets unzufrieden mit den bez quemen Bumphosen und Foltenkleidern ihrer ursprünglichen Berfassungen, sehnen sie sich nach einer andern, sobald ein politischer Resormator ihnen zuruft: diese Berfassung steht Euch nicht gut, ich will Euch eine andere anmessen, welche dem Zeitgeiste gemäßer ist.

Aber was ihnen angemessen wird, ist entweder das alte Aleid, mit einigen neuen Jeten verbramt, oder es ist eine enge französische Gallahose, worin sie keinen freien Schritt thun können, oder ein langer englischer Oberrock, der ihnen

zwischen den Füßen schlottert, oder gar ein schwerer Russischer Belz, worin sie schwizen, und Ungezieser heden, der jedoch wenigstens das Gute hat, daß er eine Schanze gegen den sibirischen Winter und-Knutenhiebe ift.—

Um Ende preisen sie sich glüdlich, wenn ihnen von allen verlorenen Freiheiten noch die Preffreiheit übrig geblieben ist, welche manche Fürsten ihren Unterthanen großmuthig gestatzten, so lange ihnen eine andere Preffreiheit bleibt, nämlich die, ihre getreuen Unterthanen nach Gesallen zu pressen und zu drücken.

Gerechtigkeit! --- hahaha!

Da fist ein Richter und schreibt ganze Stoße voll Alten zus sammen, und zermartert sein bischen Gehirn, um einen Dieb zu bem Geständniß zu bringen, daß er den Meisterschelmen ein wenig in's Handwerk gepfuscht habe. Während beffen aber requiriren, rauben und stehlen diese ungescheut in Gezgenwart der blinden Göttin fort, und streden höhnisch die Zunge gegen sie hinaus.

Freilich gewährt es einen recht schauerlichen Anblid für ben Bobel, wenn ein armer Schelm ausgepeitscht wird, ber seinem herrn ein Baar Groschen veruntreuet hat, und mit Alt und Jung ruft: "Da seht ihr ben Finger ber Gerechtigkeit!

Aber wo stedt benn der Finger ber Gerechtigkeit, frage ich, wenn der betrügerische Lieferank ober Kassenverwalter durch Unterschleife aller Art viele Tausende zusammenscharrt, und wie ein Bascha schwelgt? Liegt es nicht am Tage, daß er ein Schelm ist?—Antwort: er stiehlt in der gesehlichen Form, es sehlt an Beweisen, seine Bücher stimmen, er kann Belege über jeden verausgabten Pfennig ausweisen, er ist ein gerechzter Diener vor allen Richtern der Welt, spottet seiner Ankläzger, und stiehlt in bester Form Rechtens bis an sein seliges Ende fort.

Wo stedt benn ber Finger ber Gerechtigkeit—frage ich wenn ein französischer Maréchal de l'Empire, zu beutsch: Reichsschinder, mit dem Bankschaße einer neutralen Handels: stadt davon geht? Alle Welt schreit über Raub und schändeliche Gewalt.—Aber der gute Mann lacht darüber in's Fäustschen. Denn er schütz sich mit dem Rechte des Krieges, das heißt mit dem Rechte, das Recht mit Füßen zu treten.—Und er hat Recht, denn er hat Kanonen und Bajonette, um die, welche mit ihm rechten wollen, zurecht zu weisen.

Freilich sieht es graufend genug aus, wenn ein Mörber unter dem Zulauf einer unzählbaren Bollsmasse zum Blutgezuste geführt wird, wo ihm der Abgeordnete des Gerichts mit wichtiger Amtsmiene das Todesurtheil vorliest, und der Rachrichter seinen Körper zum schreckenden Beispiele des gafzsenden Bolls den Raben auftischt.

Armseliges hanswurstspiel, wenn wir das Berbrechen des armen Sünders mit den großen Mordscenen auf dem großen Belttheater vergleichen. Bo bleibst du denn mit deinem hochweisen Amtsgesichte, surchtbarer Priester der Themis! wenn die großen Mörder der Herrschlucht oder Habsucht hundertausende auf den Schlachtseldern opfern? Warum zögerst du, unermüdlicher Dintentlecker! den ungeheuren Thatbestand zum Protokoll zu registriren? Warum zögert ihr, Scherzgen der Gerechtigkeit! den großen Verbrecher zu ergreisen, und in Ketten zu legen?—Und du, dienstsertiger Rachrichter, der du dein Rad so meisterhaft zu schwingen verstehst, hier, hier zeige dich als Virtuosen in deiner Henterstunst.—

Doch weg von dieser blutigen Hanswurstscene! Sier ist die Grenze bes demokritischen Lachens, hier streift er an's sarkasstische, und wird bitter, wie Aloë und Wermuth.—

Die Tugend!—Freilich, wer est so mit anhört, wie eine schöne, moralische Sentenz, ober eine herzergreifende Scene III. Bb.—2.

im Theater beklatscht wird, und wie die empfindsamen Seeslen in Rührung zersließen, wenn Maria Stuart zum Tode geht, und Johanna von Montfaucon leidet, der sollte fast darauf schwören, daß sie jest an der Tagesordnung sei.

Schabe nur, daß neben der Anstalt, wo der Saame der Tugend ausgesäet wird, sich zugleich eine andere befindet, wo sie vom Halme gemähet wird; daß neben jeder Erziehungs: anstalt sich ein Gelegenheitsbureau mit einem Pusmachersschilbe, und neben jeder Kirche—ein Saushaus erhebt.

Aber die Aufklärung!—Gottlob! Seit einigen Jahrtaussenden hat man sich nun schon die Köpfe darüber zerbrochen, woher der Mensch komme, und wohin er gehe.— Endlich ist man zu dem bereits obengedachten wichtigen Resultate geslangt, daß man das so eigentlich nicht wissen könne.

Summa summarum: aus allen menschlichen Dingen tritt die Lachseite bervor.

Das Leben, von der Wiege bis zum Grabe, vom Taufsteine bis zum Leichensteine, selbst das Trauergepränge, womit unser Leichnam zur Erde bestattet wird, der Gesang der Chorschüler und die Leichenrede, die man uns hält, was ist es anders, als ein ernsthaftes Spiel, worüber wir offenbar laut auslachen müßten, wenn uns, mit dem Athem, nicht zusgleich das Lachen wie das Weinen verginge.

S. d. S.

# Sumorifiifde Abende.

# Bor=Borlefung.

i

In bem gerechten Zweifel, ob meine Borlefungen Gie anzusprechen im Stande sein werden, erlaube ich mir, Sie selbst anzusprechen, und zwar mit einem Borworte, beffen Rurge feine Empfehlung fein foll. Wenn Bucher Borreben haben, fo gebühret es fich, bag Borlefungen eine fleine Bor : Borlefung haben. Alle Borreden aber find nichts, als Empfehlungs-Briefe; gewöhnlich giebt man aber auf Empfehlungs-Briefe nicht viel, und besonders das ichone Geschlecht legt den Empfehlungs-Brief aus der Sand, und befieht fich lieber fogleich ben Mann ober bie Cache felbft: fo wie überhaupt bas icone Geichlocht, welches fo reich ift im Ausreden, fo geubt im Einreben, fo nachgiebig im Bureben, fo bebarrlich im Biberreben, fo geiftreich im Sin : und Berreben, fo gefaßt im Unreben, boch nichts fo febr baft, als eben alles Borreben. 3ch will aber in meiner fleinen Borrebe nur bemerten, daß es von vielen Borlefern, ju benen ich mich felbft auch gable, überfluffig ift, bie Borlefungen zu halten, und daß fie beffer thaten, die Buhörer zu hal = ten, damit fie nicht bavon geben; benn es tritt gar leicht ber Fall ein, daß die Buborer bem Borlefer die Dube erfparen, fie gerftreuen ju wollen; ba fie fich felbft, nach und nach, nach allen Gegenben gerftreuen, und baf fie oft nicht fo febr nach bem Ausgange bes vorgetragenen Begenftanbes, als nach bem Ausgange bes Saales fich febnen. Der Borlefer mußte bann gang gegen feine Be-

15

wohnheit handeln; anftatt bag er fich fammeln follte, um bie Borer zu zerftreuen, mußte er fich zerftreuen, um bie Borer zu fammeln.

Die meisten Borleser vergessen eine Hauptsache, nämlich eine Beckuhr mitzubringen, um am Ende der Borlesung das Publisum aufzuwecken; dann könnten die Kritifer auch mit Recht erzählen: Das
Publisum verließ sehr aufgeweckt den Saal. Indem ich also
burch diese Bor-Borlesung mich vor jeder Erwartung, die sie
hegen könnten, verwahrt wissen will, gehe ich gesaßt zu meiner ersten
Kasten-Devise über, da schon das Wort: "Fasten" die diatetisch
geist'ge Rüchternheit der Devise gewissernaßen zur Pflicht macht.

### Egtrablatt.

So eben durch die Zeitung vernommen,
Daß die Franzosen bald nach der Hauptstadt Mexiko kommen,
Und sich sehnen nach dem Grasentitel.
Als gute Deutsche legen wir uns gleich in's Mittel,
Das heißt, wir machen ihnen Alles nach,
Und bringen so auch den Grasentitel zur Sprach'.
Der Titel: Grafen soll nämlich, nach Grimm, von greifen kommen,
Und alle Grasen hätten, was sie haben, früher genommen.
Drum möchten wir Deutsche auch Grasen werden,
Um uns etwas nehmen zu dürsen auf Erden.
Kerner wäre dies der gescheiteste von allen Streichen,
Um die Standesunterschiede auszugleichen,
hat Jeder ein Wappen und eine Krone,
Dann sind wir von selber lauter Barone.

# Erfte Saften-Devife.

#### Die Scala des modernen Gefellichafts-Lones.

Der Text, den wir unserer beutigen Devise jum Grunde gelegt baben, findet fich aufgezeichnet in allen Unnalen ber beutschen Stabte und Stabtchen: es ift bas "ut-re-mi-fasol-la" bes allgemeinen Gefellschaftstons. Diefer Ton ger: fällt in zwei Theile: in "Richts" und in "Etwas." 3ch erbitte mir Ihre freundliche Aufmertfamkeit zu bem ersten Theil meiner Devise, su-

## Rints.

Nichts, meine freundlichen Buborer, ift bei weitem feine folde Kleinigkeit, ale man glaubt; nicht etwa, weil die ganze Welt aus dem Nichts entstanden; benn bas Nichts, welches por ber Erschaffung ber Welt da war, ist ein mabres Nichts gegen bas Nichts, bas mit ber Welt zur Welt tam. könnte sagen: Im Anfange war Alles Nichts, und aus biesem Nichts entstanden mehrere Nichts, als ba find:

Die Welt und bas Licht; die Menschen und bie Türken: die Thiere und die Ultra's, u.f.w.

Benn bas Licht z. B. mehr als ein Nichts mare, fo mußte es boch irgendwo fein, nach bem es erschaffen murbe; wo ift aber nun das Licht? Beim Lichte betrachtet ist nirgenbs Licht, ja man steht sich im Lichte, wenn man nur vom Lichte 17

2\*

spricht. Das bischen Licht, bas etwa im Paradiese gewesen sein mag, war unser erstes Unglück; wäre kein Licht ba gewesen, so hätte Abam Goa nicht gesehen, Goa hätte die Schlange nicht gesehen, die Schlange hätte den Apfel nicht gesehen, und wir wären Alle noch im Paradiese, also mit dem Licht ist's auch nichts; wir haben Kerzen, aber keine Licht er, und auch von diesen nur so viel, als nöthig ist, um zu sehen, wie sinster es ist. Sie sehen also, daß aus dem präadamitischen Nichts ein ganzes Nichtsheer herausgeschackelt wurde, und eins von diesem Nichtsheer ist auch der Grundton oder die "Tonica" unserer modernen Gesellsschaften.

Die Tonart einer jeden Gefellschaft bedeutet ursprünglich ben Klang, oder ben Gehalt berselben in Beziehung bes Bershältnisses der Höhe und Tiefe; wir aber sind barauf reducirt, die Grundbedeutung dieser Tonart in Rückicht bes Bershältnisses von Länge und Breite zu suchen.

Die Systeme haben von jeher die Aunst zu Grunde gerichtet. So wie man nun eine Bant ein System von Stühlen, eine Gasse ein System von Häusern, und die Frisur unserer Damen ein System von Lodungen nennen könnte, so kann man jede Gesellschaft ein System, ein Tonspstem nämlich von einzelnen Tönen oder von einzelnen Menschen nennen.

Die bestimmte Abmessung dieser Tone aber nennen wir bon ton — allein es giebt zwei bon, die oft sich gegenseitig sliehen, das ist der "bon sens" und der "bon ton," nur wo diese zwei bon zusammen sind, da findet man die Bondon der geselligen Conditorei.

Bur gefelligen harmonie muß man eine ganze Octave in sich faffen, nämlich:

CDEFGAH.

Das C: Cultur, das D: Denken, das E: Einfälle, das F: Feinheit, das G: Gefcmad, das A: Anstand und das H: Heiterkeit.

Alle diese Dinge, und wohl noch mehrere, gehören dazu, um im gesellschaftlichen Gespräche, in diesem rüstigen Zweistampfe ber Ideen in der Gesellschaft, in welcher man nicht nur durch den Strom der eigenen Rede, sondern auch durch ben des Gegners gedrängt und gehoben wird, glänzen und unterhalten zu können.

Das Lefen eines Buches, des besten Buches, ift eine schlep: pende Geiftes-Bewegung gegen ben lebendigen Buchstaben bes Gespraches. Das Gesprach lautert bie Begriffe, scharft bie Urtheilstraft, erzeugt eine Fülle von Gedanten, befördert ben improvisatorischen Scharffinn, regt ben Dit und ben humor an, und legt bie weichen Folien bes anständigen Scherzes, ber beitern und froblichen Laune um bie icharfen Eden und um bie ichneibenden Kanten bes Lebens und bes Ernftes. Eben begbalb ift bas meibliche Geschlecht im Allgemeinen weit icarffinniger, als bas mannliche, weil es viel fpricht, weil es obne Sprechen nicht leben tann, weil es fpricht, um zu leben, und lebt, um zu fprechen. - Legen wir beut zu Tage unfere gebeimften Gebortrichter an die Thuren unferer Gefellichaftefale und Salden, Bimmer und Bimmerden, Birtel und Birtelden, fo ift es immer ein berausgeputtes Richts, um welches wir, wie die Wilben um einen erschlagenen Feind, berumtanzen und berumjubeln. man auf ber langen Bant eines Winterabends um bie Riefin "Langeweile" tobtzuschlagen; zuerft wird biefe Riefin mit Thee gebeigt und murbe gemacht, fodann marfcbiren bie Damen mit Stridnabeln und die Manner mit Spielkarten und Tabatspfeifen auf fie los, aber es geht biefer Riefin, wie

bem Gespenste in der Fabel, was man ihr unten abschneidet, sett sie oben wieder an.

Das einzige Schwimmtiffen, welches uns auf ber Fluth ber Conversation oben aufbalt, ift bas Theater, also wieber ein Nichts; wir sprechen also ein Nichts mit Richts zu Nichts. Birft einmal ein außerorbentlicher Sturm ber Zeit, ober ein Aufruhr der Ergebniffe irgend einen Neuigkeits-Ballfisch aus bem Strom ber Ereigniffe an unfern öben Strand, ba läuft Rung und Alt gufammen, mit Topfen und Schuffeln, mit Rannen und Schalen, und jeder gapft am Reuigkeits: Ballfisch schnell ein bischen Thran ab, und läuft bamit nach Saufe. Sodann Morgen, und Uebermorgen und Ueberübermorgen und einen Monat lang hindurch laden wir uns und unfere Gevatterinnen, Rachbarinnen, Bafen und Bettern gegenseitig ein, und segen uns gegenseitig benfelben Ihran vor, und finden ihn immer febr fcmadbaft, und alle Bafen fagen: ber Thran, er ift belitat. Früher hatten wir fünf Sprachwertzeuge, wir baben aber zwei bavon mit Navoleon auf St. Belena begraben, zwei davon find über ben Baltan gegangen, und find nicht wieder gurudgekommen, und wovon wir jest zu reden baben, bafür ift ein Sprachwertzeug auch ichon ein Luxus: artifel.

Wenn der ewige Friede Deutschlands fortbauert, so werden wir dieses Eine Sprachwertzeug auch quiesciren und sodann dürste für die Ehemänner wenigstens, nicht nur ein ewiger, sondern auch ein zeitlicher Friede eintreten. Das Nichts unserer Gesellschaften ist aber nicht etwa blos deßhalb so leer, weil es ein Nichts ist, sondern weil wir es noch so emsig und mit aller deutschen Bestissenheit ausädern und präpariren. Wir rädern ein und dasselbe Nichts Kopf ab und Fuß auf, zersafern es, zupsen es zu Charpie und zermalmen es dann noch erst mit den Zähnen. Dieses Nichts geht mit dem

Klingelbeutel herum, seber wirft seinen Silberling hinein und dankt dann dem lieben Herrgott im Stillen, daß er seiner Pflicht sich erledigt hat. Die gesellschaftliche Rede soll eine leichte, sakliche und angenehme Prosa sein; wir Deutsche können aber keine Prosa schreiben, und unsere besten Dickter sind nicht im Stande, eine kleine Zeitungs-Annonce sehlersrei auszusehen. In England hat der Sprecher die Sprache, in Deutschland die Sprache den Sprecher in der Gewalt; deshalb spricht in England in den Gesellschaften stets nur Einer, wir aber sprechen in Gesellschaften Verbeauf auf einmal, gleichsam als wollten wir eine Rede zusammensschießen, da wir einzeln zu arm dazu sind.

In Frankreich fieht man barauf, bubich zu reben und ichnell zu benten; wir feben barauf, recht ichmer gu benten, und recht langfam ju fprechen. Darum rollt bie frangofische Conversation, wie ein rasch bespanntes Cabriolet munter vorwarts, unfer Gefprach aber bewegt fich wie ein beutscher Frachtwagen langfam vorwarts, und balt alle Augenblide bubich ftille, um fich von feiner Bein zu erholen. Wenn der Frangose in Gesellschaft geht, so legt er im Borgimmer nicht nur feinen Mantel und feinen but ab, fonbern er bangt auch ba feinen Minister, feinen Financier, feinen Conseiller, feinen Savant, feinen homme de lettres, feinen Deputé, u. f. w. an ben Ragel, und tritt als bloßer Gesellschafter in Die Gesellschaft. Bei uns aber giebt es keine Gesellschaft; ein Jeder bringt fein Amt und seinen Titel mit, und hangt fich biefelben als Gerviette vor ben Mund, bag ibm ja nur nichts Menschliches entfalle. giebt bei und blos gefellichaftliche Denschen: Repositorien, in verschiedenen Sachern abgetheilt, als g. B.: ein Minifter, ein Rath, ein General, ein Brofessor, ein Banquier, eine Ministerin, eine Ratbin, eine Brofefforin, eine Generalin,

eine Banquierin; es sind zusammengefügte Sorten, aber es ist teine Gesellschaft. Der Reiche bringt seine Kisten mit, und rangirt sich nach ihrem Inhalte, als Ganzer, Halber, Drittel: und Biertel-Willionär; wir haben bemnach nicht nur einen Kastengeist in der Gesellschaft, sondern auch einen Kistengeist. Das Gespräch spielt also nicht, wie ein schönes Farbenspiel, leicht und frei, in und durch einander, sondern einzelne Gesprächstheile schwimmen, wie Essig und Del neben einander, obne sich je zu verbinden.

Diefes fdroffe und vereinzelte Dafteben in Gefellicaften eben lakt uns fo unbebolfen und fteif: barum ift unfer Conversationston schwerfällig und pebantisch, gefünftelt ohne Bierlichkeit, berb ohne Feinbeit, turg, wir find wie Goethe's Musen in der Mark, nicht fein und manierlich, sondern berb und natürlich. Ginen Beweis aber, mas felbst unfere Dicht er unter Conversation versteben, fonnen uns unsere Conversations: Stude, mit welchen man une in neuerer Beit auf ben Bubnen martert, liefern. Meine freundlichen Borer und hörerinnen fennen biejenigen bramatifchen Stude, in welchen bas gemobnliche Leben ausgebalgt, und pfundmeife, mit Bein und Anochen ausgehadt wirb. Der Berfaffer nimmt brei Ringerspiken voll Ratur, lagt fie in einem Maak laumarmem Gesprächwasser auftochen und bie Tisane ift fertig. tommt ein großes Elend, ober ein großer Jammer, am meiften aber eine große Armuth, mit zwei ober brei Eriminal: Berbrechen belegt, wie Spinat mit Gen-Giern.

Kopebue und Iffland lassen ihre Helben stehlen, eins brechen, silberne Löffel einsteden, dem Manne entlaufen, Nachschlüssel haben u.s.w. In England würden alle diese Helben ausgeknüpft werden; unsere Dichter bestrafen sie harter, sie bringen sie auf das deutsche Theater. Das Laster wird belohnt. Die Einkleidung dieser

Stüde ist alltäglich wie das Lächeln einer Tänzerin, schlepspend wie ein unglücklicher Bräutigamsstand und ausgedörrt wie das Gewissen eines Jesuiten. Die Personen dieser Stüde stampsen mit den Füßen, prügeln, stoßen Flüche aus, sind alles Geistes und alles Anstandes beraubt, und das nennen unsere Theaterdichter: Conversations: Stücke.

Es ift also nicht einmal ein allgemeines Richts, sondern ein zerstückeltes Richts, welches der Gegenstand unserer Gespräche ift. Aus dem großen Vorweltnichts erstand also nicht nur das allgemeine Weltnichts, sondern aus diesem allgemeinen Weltnichts entstand das zerstückte Gesellschaftsnichts entstand das Richts dieses ersten Theiles meiner Vorlesung, und meine freundlichen und aufmerksamen Zuhörer werden wenigstens zus geben, daß ich dem Stoffe "Richts" ganz gewachsen bin, und werden mir daher ihre gefällige Theilnahme nicht versagen, wenn ich Sie durch "Richts" auf "Etwas" vorbereiten will.

### Etwas.

Unläugbar muß es aber boch ein Etwas sein, welches uns in unsere Gesellschaften zieht, ein Etwas, welches uns an unsere Gesellschaften seiset, es ist: Das weibliche Gesschlecht. Der Gesellschaftston hat auch zweierlei Tonarten, die Durz und die Molltonart. Die Männer bilden die Durztonart, die Frauen die Molltonart. Die Durtonart trägt den Charafter einer großen Lebhastigkeit, eines raschen, des stimmten, aber scharfmarkirten Gepräges; die Molltonart trägt den Ausdruck der Weichheit, des Zarten, des Elegischen und der seinen Empsindung an sich.—Die Freude wie der Schmerz, sie stören beide gleich die geistige Natur des Menzschen aus ihrem ruhigen Gleichgewichte auf; die geistige Natur muß also streden, wieder Herr beider Empsindungen zu

werben; baju ift ein Austonen, ein Aussingen, ein Aus: schreien oder ein Austoben berienigen Empfindung nötbig, die bem Bergen gu übergewaltig wirb. Die Empfindungen, in Mufit ober Gefang übergetragen, geben ber geiftigen Natur ibre gleichschwebende Temperatur wieder. Rebe Stimmuna aber fundigt fich durch eigene, ihr angehörige Tone an. Bie es in ber Mufit ift, fo ift es in ber Rebe, nur mit bem Unterschiebe, daß die Du fit auf das Nervenspstem und die Rebe auf ben Geift wirkt, bag bie mathematische Megbarteit ber Mufit fie einschränft, Die lebendige Rebe aber die Freiheit ihrer Bewegung in Reit und Raum unbeschränkt befist, daß die Mufit auf physischem Wege, und quantitativ operirt, mabrent bag die Rebe, bas Gesprach auf physischem Bege qualitativ ju Berte geht.

Wie die Musit, so hat die Rede, der gesellschaftliche Ton, eine Dur: und eine Moltonart, jene geht von bem mannli: den Theile ber Gefellicaft, biefe von bem meiblichen aus. Die Manner tommen in die Gesellichaft nach ben Müben bes Tages, erschöpft, geistig ober physisch, sie bringen nicht ein= mal ben Willen mit, zu unterhalten, sondern fie wollen unterhalten fein, sie wollen fich erholen, fie betrachten ben Abend ober die Geselligkeit wie ein Sopha, auf bas fie sich binlehnen, in nichtsthuender Bequemlichkeit. Das weibliche Beschlecht hingegen bringt alle feine Rrafte mit in die Befell= schaft, ber gange Tag ift ihm nur eine Borschule bes Abends, bas gefellige Leben ift ben Frauenzimmern Gefcaft und Inftintt zugleich. Wir Manner bedürfen eines Impulfes, eines Unftoges, um ju fprechen überhaupt, wir bedürfen einer Begeisterung, eines Raufdes, ober einer firen Ibee, um eindringend und hinreißend gu fprechen.

Die Frauen hingegen fprechen aus freier Luft, fie improvifiren, fie fagen nichts langfam, nichts angftlich, es ist ftets eine angenehme, eine gefällige Form. Selbst bie geiftreichften Danner unter uns, wenn fie eine fleine Rebe vom Stapel laufen laffen, suchen erft alle Sinne und Sprachwertzeuge aufammen, man fiebt ibr Gesicht ichon minutenlang früber metterleuchten und bligen, ebe ber Donner ber Rede folgt, mel: der noch oft ein Bafferschlag ift; Die Frauen bingegen, felbft bie nur balbgebildeten, bereiten fich auf bas, mas fie fagen wollen, gar nicht vor, ihre Unterrebung fließt wie ein Bach aus beiterer Quelle bervor, und ift ber Bach auch nicht tief, so ift er boch hell, und in ihm spiegeln fich bie gemuthliche Blaue des himmels und die am Ufer blübenben Blumlein ab. Wir Manner baben ben Reichthum an Ideen, allein wir besiten benfelben in großen Mungen, bie wir im gefelligen Leben nicht in Rurs bringen tonnen. Die Frauen aber miffen bas Nabelgeld, welches fie von Wiffen und Bilbung haben, rouliren ju laffen, und in kleinen, klingenden und lieblichen Scheibemungen in Umlauf ju fegen. Manner vergeffen und im Gefprache fehr oft, die Frauen nie, es ift immer bie feine Linie bes Barten, Schidlichen und Graziöfen, auf welcher fie fich bewegen.

Bie in der physischen Natur sich der Mann durch derben Bau, durch edige Umrisse von der Zartheit und von den runs den und weichen Lineamenten des weiblichen Baues untersscheidet, so äußern sich auch im geselligen Leben die Männer mehr durch die Idee der Krast, edig und schross; die Frauen hingegen mehr durch die Idee der Schönheit, in der Form rund und zart, glatt und weich. Aber in gewisser Linsicht tritt ein umgekehries Berhältniß ein; im gewöhnlichen Leben ist der Mann das Begeistigende, und die Frau das sortbilden de Prinzip, in der Gesellschaft hingegen sind die Frauen das begeistigende Prinzip und wir Männer dilden den gegebenen Stoff fügsam sort. Es ist eine Natur-Erscheis II. Bb.—3.

nung, daß der Keine Mund der Frauen gerade die größten Worte liebt: Gottheit, Engel, himmel, Triumph, Urtheil, Berdammung oder Bergötterung spruzbeln, mir nichts, dir nichts, aus dieser kleinen Zaubergrotte hervor. Selbst in hinsicht der Complimente zeichnet sich der richtige Takt der Frauen vor dem der Männer auffallend aus, der geistreichste Mann läßt sich durch ein sabes Compliment, durch eine plumpe Schmeichelei gewinnen. Die Frauen aber verlangen ein geistreiches Compliment, eine sinnige, ungezwöhnliche Schmeichelei.

Nicht nur unfere Schöngeister alle erschließen ihre Liebens: würdiakeit und ihr Schapkaftlein von Grazie, Wig und Galanterie in den Sonnenstrablen der weiblichen Gesellschaft, sonbern auch ber ernstere Beschauer bes Lebens findet im geselli= gen Umgange ber Frauen die Bolirmuble feiner Sitten und bas Maximenbuch bes Schidlichen. Leiber, gottlob, find bie Frauen auch selbst von bem geringen gesellschaftichen Talente ber Manner überzeugt, und ruden mit Waffen gegen bie Lange: meile in jebe Besellschaft ein. Ein balber Strumpf, ein Anaul Amirn und fünf Rabeln machen bie Besatung aus, mit welder sie sich befensiv gegen bie zu erwartende Langeweile be-Ich bin weit entfernt, mit Jean Baul das weibliche Beichlecht megen feines "vernähten und verftridten Lebens," wie er es nennt, zu tabeln; ich ehre bas Strickzeug und ben Rabtisch als bie Reichs-Infignien ber bauslichen Tugend, ich liebe es, wenn bas weibliche Geschlecht verstridend ftridt, Schlingen ichlingt, Gatchen batelt, Rege nest, und Studden ftudt, aber wenn ich ein Frauengimmer febe, wenn es die Brofa aller Brofa : bas Strickeug aus bem Strickbeutel berauszieht, da bricht mir ber helle Angstschweiß aus, da febe ich ordentlich ben gangen Abend wie einen gaben, wollenen Strumpf por mir liegen, wie bie guten Frauen an biefem fich

immer länger behnenden Abend peinlich herunterstricken, wie sie den Abend abnehmen, hie und da eine Masche fallen lassen, und endlich am Ende den Abend sest zusammenstricken, damit er nur ja nicht wieder ausgehe.

An diesen Strumpf knupft sich auch sogleich die nüchterne Alltäglichkeit des hausgebadenen Lebens mit an, mit sammt dem Baschzettel und dem Bügeleisen. Fast sollte man glausben, die Frauen haben ihre hande zu ewigem Arbeitszwang verurtheilt, entweder weil dieselbe hand schon eine Ruhe gesmordet hat, oder noch morden will. Man weiß jetzt fast gar nicht mehr, ob das Frauenzimmer den Strumpf, oder der Strumpf das Frauenzimmer mit in die Gesellschaft bringt, und die Männer erzählen sich gegenseitig: Wir waren gestern 15 Frauen, 15 Männer und 15 Strümpse beisammen.

Unläugbar ift es, bag burch bas Striden bie Frauen fo mancher Berlegenheit entgeben, fie konnen fo manches überfeben und überboren, mas fie gerne überfeben und überbort baben möchten, die 5 Rabeln find eben fo viele Ableiter von Erröthungen und Entfärbungen ; bic bequeme Gelegenheit bie Augen fogleich fenten zu tonnen, ift eine Belegenheit aus einer Berlegenheit zu tommen; man tann bas Gefprach mit ber Masche zugleich fallen laffen, und mit ber neuen Masche Wenn wir jeboch mußten, ein neues Gefprach aufnehmen. wie viel Seufzer, Bunfche, Verlegenheiten, beiße Gebete und bittergefalzene Ihranen in manchen Strumpf mit eingestrict werden, wir murben mit ehrfurchtsvollen Augen einen folchen Strumpf, ben einzigen beimlichen Bertrauten ftiller Luft und ftillen Beb's, betrachten. Bir Ranner miffen aber mit un= feren Banben gar nicht, wo aus, mir fpielen mit ben Ubrtetten, wir schreiben mit ben Fingern auf ben Tisch ober auf bie Anie, ober wir ftreichen uns bas Schöpfchen, ober wir jupfen an dem Salstragen, ober wir wideln uns ben Schnurbart um den Finger, oder wir spielen mit der Dose, oder wir wenden und drehen ein Stüdchen Kapier zwischen den Fingern, anstatt daß wir den Gegenstand der Conversation drehen und wenden sollen.

Um es uns aber ja nicht zu verhehlen, daß wir Langeweile haben, nehmen wir noch zwei ober brei Zeugen bazu, und spielen Karten. Denn eine Partie Bhist ober L'Hombre ober Boston ist boch gar nichts anders, als ein stillschweigenbes Geständniß, welches sich vier Personen gegensettig machen, daß sie nicht wissen, was sie mit einander ansangen sollen.

Bir könnten unsere 52 Bochen ohne die 52 Karten gar nicht mehr berumbringen. Den Damen verzeihe ich es noch; benn fie finden, in ber ihnen eigenen Scharffinnigkeit, in ben breigehn Rartenblattern ein ganges Sitten: und Lebensbuchlein; bei ber Gins benten fie: einen Gegenstand muß man lie: ben und feinen mehr; bei ber 3 mei, bag es boch beffer ift, ein Baar zu fein: bei ber Dre i an bie Gemalt ber Grazien: bei der Bier an die weise Einrichtung der vier Temperamente: bei ber Funf an die Macht ber funf Sinne; bei ber Sechs an bie hauslichen Geschäfte ber Sechs Wochentage; bei ber Sieben und Ucht, daß bie Manner fich in Acht nehmen. teine bofe Sieben zu beirathen; bei ber Reun an bie neun Musen, ohne welche es boch teine Grazien gibt; bei ber Behn an die fonderbare Gimichtung, daß eine Rull burch eine bingugefügte Gingelheit erft zu hobem Werthe tommt, Diefe Einzelheit aber wieder burch biefe Rull zehnmal mehr werth wird. Bei ben Buben benten fie fich, mas fie fich bei allen Geden und Laffen benten; fie find gerabe gut genug, um mit ihnen ju fpielen. Mit ben Damen geben fie wie mit ben Damen im Leben um, machen ihnen anscheinlich bie honneurs, konnen fie ibnen aber bei auter Gelegenbeit einen Stid verseben ober fie tuchtig abtrumpfen, fo unterlaffen fie es auch nicht; bei bem König endlich zeigen fie fich als aute Ropaliftinnen. Wenn bie Frauen zum Spieltisch eilen, fo ist bas reine Satore auf die Manner, wenn aber die Manner frielen, fo machen fie teine Satore auf die Frauen, fondern eine auf fich felbst. Die Frauen legen auch mit ben Rarten bas Spiel felbst aus ber Sand, die Manner bingegen, die legen blog die Rarten aus ber Sand, aber nicht aus bem Sinne; fie fpielen in Gebanten noch nach, und oft kömmt ber Mann nach Saufe, und glaubt in feiner Frau Coeur: ober Carreau: Dame zu feben. Doch nein, hier thue ich ihnen unrecht; wenn bas mare, fo murben fie ihre Frauen gärtlicher und aufmerkfamer behandeln, als es gewöhnlich ber Denn in ber Regel gieben bie Manner nur, wenn fie in Gefellichaft geben, ben ichwarzen Galla- und Bratenrod und ben rofenfarbenen humor an, wenn fie aber zu ber armen, lieben Frau nach Saufe kommen, ba nehmen fie schnell wieder bas ascharaue Sorgengesicht und die nukbraune bausliche Brumm:Schlafmüte bervor.

Sie gehen also mit Coeur: und Carreau-Damen gefälliger um, als mit ihren Frauen. Ueberhaupt sind sie in der Gessellschaft schon glüdlich, wenn sie durch das Spiel der Qual des Redens überhoben werden. Aber nicht nur das nicht Reden ist ein Uebel unserer Gesellschaften, sondern auch und mehr noch das nicht gut Hören, das nicht gut Zuhören nämlich. Denn die Kunst des Zuhörens ist eines der ersten Bedürsnisse einer guten Gesellschaft. Wie oft haben wir zwei Stunden lang gar nichts gesprochen, sondern bloß einem Ansbern zugehört, und der Andere sagte sodann: das ist ein recht scharmanter, artiger, berebter Mann.

Gin großes Uebel unserer Gesellschaften find bie Schons sprecher und die Zierwörtler, die Redecoquetten, die alle Belt anziehen, und teine Seele festhalten. Gin solcher Schönsprecher sucht in aller Stille erst bas schönste Bortkleib für seine Gedanken zusammen; während bes Sprechens sucht er immer noch den Flitterstaat, den er seinen Borten umhänzen will, die Mühe des Redens tödtet die Kraft seiner Meisnung und der Gedanke erliegt unter dem Schwall des leeren Geklingels. Noch ein größeres Uebel sind die Generalpächter der Unterhaltung, die jeden Gegenstand allein verschlingen wollen, und die Alleinherrschaft des Zirkels gewaltsam bebauvten.

Diese fallen jedem andern in die Rlanken, schneiden ibm bas Gefprache: Terrain ab, und behaupten bas Schlachtfelb aanz allein: Der natürliche Konig jeder Gesellschaft bingeaen ift ber Gelegenheitsmacher, bas beißt, berjenige, ber anbern Belegenheit gibt und macht, ihr Schäfden auch in die Beerde der Sprecher zu treiben und die allgemeine Wiese ber Unterhaltung mit abweiben ju tonnen, ein Genfal frember Einfälle und Borte verbient und erntet auch am meiften Dant. Rur Gefelligkeit ift Talent alle in nicht hinreichend, man muß ein Gefellicafts: Benie fein. Das Genie fprubelt; es überlegt, es mablt, es sucht nicht lange, es wirft ben Gebanken bin, ichnell wie es ihn empfing, ichleppt im Ru Worte und Ginkleidungen aus allen vier Belttheilen, aus allen Reichen ber Natur zusammen, brappirt seine Gebanten flüchtig mit benfelben, und alles pakt und effeibet mobl, fieht mobl zuweilen phantastisch, abernie bizarr aus. Zuweilen ver= fängt fich ein folches Genie, verwidelt fich, ja zuweilen wird es völlig besiegt; allein es ift ein Triumph in der Riederlage und er fällt wie Leoni bas, fein Sall vermehrt feinen Ruhm.

Der Sathriter, ber wisige Kopf, ist die Argand'sche Lampe ber Gesellschaft, er überstrahlt Alles. Doch muß er pikant sein und nicht beißend, sein Big sei ein Schröpskopf, der mehr kipelt als sticht, aber nicht eine Lanzette, welche in die Aber

bes Rächsten fährt und eine schmerzliche Verblutung nach sich zieht. Der Bis muß leuchten, aber nicht zünden; ershellen, aber nicht blenden. Der Bis steige wie eine Rakete in die heitere Luft, er öffne sein Lustspiel über den Köpfen der Zuschauer, die ihr fröhliches "Uch!" ausrusen; kein Funke salle zündend herunter und die ausgebrannte Rußsdie senke erst weit von ihnen sich bernieder.

Gine ganz eigene Erscheinung in der Gesellschaft bieten uns die Berliebten dar. Ein Verliebter, und wäre er das komischste, das geistreichste Genie, ist zwar ein Sott, wenn der Gegenstand seiner Liebe mit in der Gesellschaft ist, aber eine Rull, eine bodenlose Lyra, wenn er nicht da ist. hier giebt es aber noch viel zu unterscheiden, ob es die wirklichen Blattern oder die Schasblattern sind, das heißt, ob es Liebende oder bloß Berliebte sind; in welcher Periode der Krankheit sie sind, ob in der Entwickelungs-Periode, ob in dem Ausbruch, ob in der Krisis derselben, oder in der Reconzalescenz.

Auf jeden Fall bilden die Berliebten in der Gesellschaft einen Staat im Staate und find beshalb zur Gesellschaft nicht mitzurechnen.

Sanz unerträglich aber in geselligen Zirkeln sind die Bornehmthuer, die Gespreißten, die petrisizirten Gesichter, die nie lachen, und nur selten sich hie und da ein Lächeln unter dem Fette zu Schulden kommen lassen. Diese afsectiren geläuterten Geschmack, ihr Antlit liegt wie gepreßter, salber, zweisarbiger Sammt da und man ist versucht, sich eine Weste daraus machen zu wollen. Das sind die geselligen Holzäpfel, wenn man in die sauern Gesichter hineinbeißt, bekommt man lange Zähne. Soll ich nun noch ein Wort über die sogenannten privilegirten Gesellschafts-, Spaß- und Lustigmacher sagen? Wer kennt nicht ein heer solcher Fadriane, die einen und den-

felben Spaß immer von neuem vornehmen und fich baburch fo au fagen bas Burgerrecht in gemiffen Birteln errungen baben? Der Gine fann 15 Minuten auf einem Ruße fteben : ber Zweite tann mit ber Stirne eine Safelnuß auffnaden; ber Dritte tann burch ben Schatten seiner Ringer einen Safen und einen hund an ber Band erscheinen laffen; ber Bierte tann wie eine Rate miauen und wie ein hund bellen; ber Fünfte kann mit bem Munde fagen und hobeln; ber Sechste tann fich ein brennendes Licht in ben Mund fteden; ber Siebente tann fich die Augenlider wie Aermelaufichlage emporfoliten; ber Achte tann brei Gierbotter auf einmal verfoluden; ber Neunte fann mit feinem Gefichte wetterleuchten, bligen und einschlagen; ber Rebnte fann mittelft Schnupf= tabat und einer Serviette einen Turten vorstellen; ber Elfte tann mit bem Munde einen Groschen vom Boden aufbeben: ber Amolfte tann einen beliebten Schausvieler nachabmen: ber Dreizehnte tann feine Rafe nach Gefallen heben und fenten wie einen Regenschirm; ber Bierzehnte tann Rartentunft= ftude machen; ber Fünfzehnte fann aus Rrebsicheeren einen Bufaren zufammenftellen; ber Sechszehnte tann aus Aepfelkörnern einen Maikafer schnitzen, und so giebt es ein heer folder Kraftkunftler, die alle Tage in allen Gefellichaften eben biefelben Studden produgiren.

Wenn man nun oft es mit ansieht, wie sich Gefellschaften bieselben Spaße zum hundertsten Mal vormachen lassen und immer wieder neuerdings davon erfreut sind, so muß man mit jenem französischen Derbdenker ausrusen: "Der Menschift ein geselliges Thier!"

Ich glaube nun, daß Sie, meine freundlichen Zuhörer, mit mir glauben, unser geselliges Etwas stehe nicht viel bober, als unser geselliges Nichts. Wir kommen, um uns zu sagen, daß wir uns nichts zu sagen haben, und davon zu sprechen, daß man gar nicht weiß, wovon man sprechen soll und wir gehen auseinander, um zu gleichem Zwecke wieder zusams men zu kommen.

Benn Sie aber, meine freundlichen hörer und hörerinnen, beute zusammengekommen find, um zu hören, wie man viel spricht und wenig sagt, so werden Sie doch beim Auseinandergehen mit Recht sagen können, daß ich mehr geleistet habe, als Sie erwarteten. Denn Sie erwarteten Etwas, ich habe aber nichts mehr geleistet.

Ich schließe hiermit meine erste Borlesung; benn es ist nichts als gerecht, daß, wenn die Borlesung Sie nicht fesseln konnte, daß sie selbst geschlossen werde.

Ich bin überzeugt, daß sie bies teinen voreiligen Schluß nennen werben.

Das Thema meiner nachsten Borlefung foll bas ff bes Lebens:

"Frühling und Frauen"

fein.

## Bweite fasten-Devise.

Das "ff" bes Lebens : "Frühling" und "Frauen."

Der Text, ben ich meiner heutigen Devise zu Grunde geslegt habe, findet sich aufgezeichnet in dem großen Buche der Ratur und in dem goldenen Buche Cytherea's:

#### "Frühling und Frauen."

Beide, meine freundlichen hörer und hörerinnen, beginnen mit dem weichsten Buchstaben des UBC, mit einem gufammenstoßenden Lippenlaut und, so zu sagen, mit einem leis sen Kusse an und für sich selbst. Bu diesem weichen Lippenslaut kommt sogleich das R als Zungenbuchstabe, welcher nicht nur die Frauen charakterisirt, sondern auch den Frühling; benn im Frühlinge werden alle Zungen der Natur wach.

Die besiederten Sanger auf den Baumen, die vor unferen Sangern das voraus haben, daß sie vom Blatte singen, werden wach; die Bache, des eisigen Mundschlosses entfesselt, schwähen und plaudern unaufhörlich, und aus Zweigen, Busschen, Blumen und Gräfern ruft uns die Stimme der verzingten Schöpfung zu.

"Frühling" und "Frauen" find die Rielliebchen bes Daseins. Der Frühling erscheint uns rosiger und blübender, wenn wir an der hand der Frauen sein großes Blüthen=Belz vedere besuchen, und die Frauen sind wonniger und milber, inniger und traulicher, wenn der Frühling sie anweht mit dem unsichtbaren Kusse der Verjüngung.

Die erste Frau erstand im Schase. Abams erster rushiger Schlaf ift auch sein letter ruhiger Schlaf gewesen; seine Ruhe hatte während seines Schlases einen gewalztigen Rippen stoß erhalten; aber auch der Frühling, möchte ich sagen, entstand in dem Schlummer der ermüdeten Schöspfung als reizender Traum ihrer raschen Jugend, und die gütige Gottheit hielt den Traum sest und führt ihn als Frühzling alle Jahre auf kurze Zeit der schmachtenden Schöpfung wieder vor.

Wir, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, stehen jest an der Schwelle des Frühlings; und der Frühling ist ein freundlicher Wirth, er fragt nicht nach Baß oder Aufenthaltskarte, nach Wanderbuch und Kundschaft; er öffnet sein blaues Gezelt allen Wesen, die athmen und fühlen; und der Frühling ist ein heiliger Priester, und sein heiliger Tempel steht offen Allen, die belasteten Gerzens sind, und er fragt nicht nach Taufschein und Katechismus, und giebt beseligenden Ablaß Allen, die in der Ohrenbeichte der Ratur ihre geheimsten Leiben aushauchen und ausweinen; und der Frühling ist ein großer Arzt, ein Wunderdoltor, und er fragt nicht nach Geld, Stand und Rang seiner Kranten, sondern er nimmt Alle auf, die kranten Herzens sind und siechen Gemüthes, in seiner großen Heilanstalt und in dem Bade der heilgewürzten Luft.

Leiber wissen wir in unseren Städten gar selten, wann der gute Frühling vor dem Thor steht und nicht so sehr um Einslaß bittet, als um Auslaß, das heißt, daß die Menschen hinaus zu ihm kommen und sich seiner freuen, und kindlich und kindisch mit seinen Gaben svielen sollen.

Bis die Nachricht, daß der Frühling da ift, burch bas Thor tommt, vom Thore burch bie Strafen, burch bie Sausthur, burch die Alur, burch bas Vorzimmer, bis zur gnäbigen Berricaft, indeffen ift ber Frühling icon weg. melbet orbentlich: "Der herr Frühling ift im Borgimmer!" Die gnädige Frau fagt barauf: "Der Frühling? ein andermal, ich bab' jest nicht Beit!" Der Mops bellt und bie anas bige Frau balt ihn gurud, bamit er bem Frühling nicht in bie Söchstens schickt ber Frühling unseren Damen Baben falle. ein paar Blumentopfe als Bisitenkarten in's Bimmer, bie unter ben Spiegel gestellt werben. Zuweilen fallt es auch ben Damen ein, bem Frühlinge eine Gegenvifite ju machen, ober etma visite de reconnaissance. Sie laffen anfpans nen, fabren in wohl verschloffenen Raften bei bem Frühling por, aber nur ber Autscher und ber Lakai sprechen ben Fruhling mundlich. Steigt ja einmal eine Dame aus, um bem Frühlinge perfonlich ihre Aufwartung zu machen, fo geschieht es mit aller Delitateffe und Aengstlichkeit, daß fie nur ja nir: gends mit ihren langen Aermeln ober mit ber Garnirung in ber lieben Ratur bangen bleibe, ober vielmehr, bag nur ja

nichts von der Natur an ihr hangen bleibe. Sie schauen die Natur durch ihre Lorgnetten an, wie einen Schauspieler, sahren nach Hause und sagen: "Ce Mousieur Frühling est un joli garçon, il jouait dien!" und sie nehmen sich vor, wenn der Frühling noch einmalt spielt, wieder hin zu gehen.

Da sind wir Manner anders; wie freuen wir uns Monate lang auf ben Frühling, wie sehnen wir uns nach ihm, wie jauchzen wir ihm entgegen! Nicht etwa seiner Rosen, ober Rachtigallen, ober seiner milben Lüste wegen, o nein, wir freuen uns blos, baß wir so schön und frei, so unter Gottes schönen, blauen, weit hingestreckten, freien himmel —— Labak rauchen können. Denn wir Manner lieben Natur und Schinken geräuchert. Bir schwärmen mit Morgenroth und Knaster, mit Abendroth und Larinas. Bir sagen: "Morgenstunde hat Cigarren im Munde." Bie lieben wir Manner die herzliche Natur, wenn sie über unserm rauchens den Mund so schön im Schornstein hängt und allmälig hübsch braun wirb.

Sollte es dem Scharffinne, dem ersinderischen Geiste des schönen Geschlechts nicht möglich sein, es den Männern abzugewöhnen, daß sie nicht wie lebendige Rauchhöhlen herum wandeln? Es ist mit unseren Männern wie mit Küchenösen, je weniger Feuer in ihnen ist, desto stärker rauchen sie. Ich habe letzthin zusällig das Gespräch zwei solcher lebenden Rauchden mit angehört, als sie von einer Pfeise sprachen; ich glaubte aber, sie sprächen von einem Frauenzimmer. "Ist das nicht ein wunderschöner Kopf?" fragte der Eine. "Wunsderschön!" erwiederte der Andere. "Wie schön rund und proportionirt!" sagte wieder der Erste. "Za," war die Antswort, "und zart braun, wie ich es gerade liebe." "Ach!" rief der Erste mit steigendem Feuer aus, "und dieser göttsliche, langgebogene Hals!" Es wurde mir ordentlich schwäll

bei dem Gespräche, aber plöplich fragte der Eine: "Ich bitte dich, hast du den Kopf in Wachs eingesotten?" Da fiel es mir erst ein, daß es wohl ein Pseisenkopf sein müsse.

So wie nun der Frühling jedes Rendezvous begünstigt, so begünstigt er auch jedes tête à tête unserer Männer mit ihren Pfeisenköpsen, mit dem Unterschiede, daß bei dem Renzbezvous oft bei de Köpse leer sind, bei diesem tête à tête aber immer ein Kopf wenigstens voll ist.

Bo giebt es aber ein reizenderes tête à tête, als bas mit ber ewig schönen, ewig jungen Morgenröthe eines schönen Frühlingstages?

Die Nacht, dieses Ruhebett aller Tages-Sorgen, und ber herrliche Friedensfürst, der Schlaf, dieser kurze Bolstersitz von der langen Bank des Todes, sie nehmen alle Menschen verssöhnend auf und jede Morgenauserstehung ist eine wahre Auferstehung.

Sinter und liegt bie Nacht, wie bas leere Grab, aus bem wir entforpert aussteigen, ein reineres Dafein ju athmen, und nur die Traume ichweben noch, wie die Geifter theurer Abgeschiedenen, aus dem stillen Kirchhofe bes Schlafes zu uns D, so eilt benn hinaus und begrüßt die Natur in berüber. ibrem lachenden Ermachen. Gilt binaus, wenn die Morgenrothe bie schlummernbe Erbe mach füßt, wenn fie bie bunteln Borgebange von ihrem Schlafgegelte gurudichlagt und ber erfte Lichtstrahl auf bas ichamerrothete Untlit ber brautlichen Erbe fällt: eilt binaus, wenn Aurora ibre Burpurlippe an bas Blau bes himmels legt, eilt hinaus, meine freundlichen borerinnen, bewundert und betet an bas Morgen-Negligée ber Frühlings-Natur! Bier ift jebe Schönheit mahr und jeber Reig eigenthümlich! Wie Morgenrosen-Garbinen bangen bie Guirlanden um bas bobe himmelsbett, die Sevigné bes Morgensterns ift bereits nicht mehr ju seben und bloß die

{

Í

ächten Blonden des Lichts hat Aurora über das blaue nonst de Matin des himmels hingeweht; die ersten Lichtstrahlen flattern wie ausgelöste Rosenbandchen von diesem häubchen tief herab. Blüthen, Reiß und Zweig schlagen nun die freundlichen Augen auf, und besehen sich lächelnd in dem Spiegel der freundlichen Wellen, die Baume geben ihr freisstatterndes Lodenspiel hin dem haarkrauselnden Zephyr; die Krauter, die Knospen und die Blüthenkelche eilen wie Kamsmermädchen mit ihrem parfume und eau de mille fleurs herbei, und die bethauten Blätter und Gräfer legen ihre Thauperlen und ihr Juwelenwasser um den Hals und um den Busen der schönen Ratur, und die blauen, entsesselten Ströme lausen wie eine hochwallende Ceinture um ihre stppige Form.

Kommt mit mir hinaus, meine freundlichen Hörerinnen, in den klar gewölbten Dom des Morgentempels, wenn die heilige Hofkapelle Gottes, die singenden Briester des Hains, aus tausend Kehlen zur anbetenden Hora rufen! Gilt hinzaus Alle, die ihr kranken Gemüthes seid, in das große Ersfrischungs-Comptoir der Schöpfung! Reißt herad von euch die Zugpflaster des Schmerzens und legt die wunde Schmerzstelle an den kuhlenden, heilenden Odem der allgemeinen Verziftungung!

Eilt hinaus Alle, die ihr kaum noch athmen kennt, die ihr in der Stid- und Kellerluft der großen Welt lebt, und trinkt mit langen, tiefen Zügen in Euch hinein den Brusttrank der Luft, den himmelabthauenden Aether!

Ihr eingeschachtelten Alle, in Cirteln, Museen, Kunstfälen und Bereinen, eilt heraus aus ben Spannriemen und aus ben Quetschsormen eurer Cirtel, Kreise, in die große Menschengleiche ber göttlichen Sendung und in das große Freiheits. Haus der Schöpfung.

Ober eilt mit mir hinaus in die Abendunterhaltung eines

Rai=Abends, febt wie der enteilende Tag mit dem Licht=Tritt nur noch auf ben Bergesspiten zu seben ift, wie ber westliche himmel feine goldenen Loden tief in den mildweißen Soris gont bereinflattern läßt; wie die Gipfel ber Baume wie Beibe-Räucher-Kerzen an ben Spigen ergluben und duften, wie das Theater de Bariété der Abendwelt por uns aufgeht. und der Compositeur dieses Theaters, die Nachtigall, ihre Beise anfängt, wie die überbandnehmende Dunkelheit ihre Schatten-Coulifien um uns bergieht und herftellt, wie bas Licht von Millionen Sternen wie ein Staubbach durch ben bichten Ronnenschleier ber Nacht berabstäubt; eilt mit mir binaus in einem folden Augenblide, in bem die Coopfung ben Athem anzuhalten scheint, um bas leise Klopfen bes menschlichen Bergens wie ein Gebet zu vernehmen, und laßt fodann bas eingeschene Gefühl zu einer reichen Berle werden in eurer geöffneten Bergensmufdel.

Ja der Frühling giebt Allen Alles; er ist der Garten Gottes, die Joylle der Natur, das Sorgenfrei des Daseins, die Freiredoute der Wesen, die Kunstausstellung der Pstanzen, der Freistaat der Gefühle, die Rennbahn der Glücklichen, das Thränenkissen der Unglücklichen, der Schmollwinkel der Berliedten, die Eremittage der Denker, der Paradeplat der Dichter und das letzte Mittel der Müßiggänger!

Man hat in neuerer Zeit die Beobachtung gemacht, daß seht die Frühlinge viel kalter und die Frauen viel heißer sind, als früher.

Das Eine soll daher kommen, daß sich große Eismassen vom Nordpol losgeriffen haben sollen; für das Zweite aber haben wir noch keine Muthmaßung, da wir nicht ahnen konsuen, wo sich bei unserer frostigen Welt Feuerbrande losgeriffen haben sollen.

Beil aber der Frühling jest talt ift, fo bringen ihn unfere

Frauen mit in die heiße Luft der Bälle und Gesellschaften. Zuweilen hat eine solche Dame alle vier Jahreszeiten beissammen, den Frühling auf dem Kopfe, den Sommer in den Augen, den Gerbst auf den Wangen und den Winter im Tausschein. Sie haben so viel Blumen in den Haaren, daß man sast die Blume "Frauenhaar" selbst gar nicht sieht, und man muß gestehen, daß sie den Frühling dei den Haaren hers beiziehen. Aber die Frauen sind sehr unzusrieden mit der Natur, sie hat ihnen noch viel zu wenig Blumen hervorges bracht, sie müssen noch "Phantasse-Blumen" haben. Es ist ein wahres Glück für die liebe Schöpfung, daß unsere marchands de modes die Natur in einer verbesserten Auslage herausgeben.

Der Frühling hat nicht Blumen genug, fie machen Phantasie=Blumen! und wer die jetigen marchands de modes tennt, wird nicht zweifeln, bag ibre Bhantafie bie ber Natur bei weitem überflügelt. Unsere Damen steden Diese zweite verbesserte Ratur triumphirend auf, und manche hat so viel Phantasie auf bem Kopfe, daß sie selbst nur wie eine Titels vignette ju einem Bhantafiestud erscheint. Noch ichlimmere Natur: und Frühlingsverbefferer als unfere marchands de modes find die Frühlingsbichter, die, wie die Schwalben, ben ganzen Winter im Sumpfe liegen und mit bem Frühlinge beranruden. Man lefe nur bei jedem neuen Frub= linge unsere Reitschriften, und man wird gesteben, bag ber gute Frühling viel ju thun hat, fo viel frische, icone Blatter bervorzubringen, als Blätter burch ihn auf eine traurige Beise ausgeborrt werben. Den ganzen Binter über liegt ein folder Frühlings-Phantafieblumen-Boet auf der Lauer und ftellt fich bie Gerufte jusammen, burch welche er fobann feine Frühlingsbauten vollenden will.

Einige folche Gerufte liegen mir ordentlich vor den Augen, so 3. B.

| "Gerüfte ju einer Frühlings " Gulbigung." |    |     |               |  |
|-------------------------------------------|----|-----|---------------|--|
|                                           |    |     | Traum,        |  |
|                                           |    |     | halbe,        |  |
|                                           |    | -   | Saum,         |  |
|                                           | _  | _   | Schwalbe.     |  |
|                                           | _  |     | linb,         |  |
| _                                         |    | _   | gewoben.      |  |
| _                                         |    |     | sind,         |  |
| -                                         |    |     | geschnoben.   |  |
|                                           | _  |     | Gis,          |  |
| ` <del></del>                             |    | . — | glühen,       |  |
| _                                         |    |     | weiß,         |  |
|                                           |    |     | blühen.       |  |
|                                           |    |     | Đ!            |  |
|                                           |    |     | Wonne,        |  |
|                                           | -  |     | so,           |  |
|                                           | _  |     | Sonne!        |  |
| Ober Gerufte ju einem Conette.            |    |     |               |  |
| "Rai=Rorgen=Minne=Manna:"                 |    |     |               |  |
|                                           |    |     | freuen,       |  |
|                                           |    | -   | geflossen,    |  |
|                                           |    |     | umgoffen,     |  |
|                                           |    |     | Maien,        |  |
| _                                         |    |     | neuen,        |  |
| _                                         |    |     | genoffen,     |  |
| _                                         |    | -   | entschlossen, |  |
|                                           |    |     | zweien.       |  |
|                                           | .— |     | geboren,      |  |
|                                           | _  |     | Weiland,      |  |
|                                           |    |     |               |  |

|   | <br>  | horen,      |
|---|-------|-------------|
|   | <br>  | Eiland,     |
| _ | <br>- | geschworen, |
|   | <br>  | Mailand.    |

Ist nun der Frühling da, werden die Gerüste schnell aufgesschlagen, Jamben, Trochäen und Daktylen werden durch rhythsmisches Seegras zusammengekittet, das Gerüste darum herumsgeschlagen und die neugebornen, frischen Frühlings-Pastetchen sind sertig, so mürbe, daß sie einem im Munde zergehen. Ich glaube auch sest, daß der Frühling diese Gedichte als Molkentur gebraucht, und daß sie bei ihm die Schafgarben und die Sauerampser heraustreiben. Ich will auch aus Mitleid mit ihm den ersten Theil meines st beschließen, den ich mit dem Frühling ansing, weil ich zu viel Ehrsurcht vor den Frauen habe, um mit ihnen anzusangen; ich will mit ihnen enden, damit man sagen könne:

"Enbe gut, Alles gut."

#### Sweite Abtheilung.

#### Frauen.

Die Frauen sind die beglückenden Gnadenbriefe der Schöpfung an die Männerwelt. Die Verheiratheten sind schon an ihre Bestimmung gebracht, die Ledigen haben noch keine Abresse, und die, welche gar nicht heirathen, das sind die unsbestellbaren Briefe, die auf der Post liegen bleiben. Die Ehesmänner zahlen das Postporto oft sehr theuer. Aber es macht uns Männern sehr wenig Ehre, daß wir mehr auf die Kallisgraphie der Briefe sehen, d. h. ob sie schöne Züge haben, als auf den Sinn und den reellen Werth derselben. In dieser

hinficht stehen wir Manner wieder tief unter bem weiblichen Geschlechte.

Der gebildetste Mann liebt in dem Frauenzimmer nur die Form, das Frauenzimmer liebt aber an den Männern den Gehalt, den Berth, den Charafter, den Geist, den Grad der Achtung, den sie im Leben genießen, und nicht blos die Form.

Es giebt zwar eine Form, der sie vorzüglich zugethan sind, die Uniform; man würde ihnen aber Unrecht thun, wenn man spöttischer Beise sagen wollte, sie lieben das Port-Epé oder die Ausschläge; sie lieben den Muth, den Heroismus und den Gedanken von Schut, weil sie ganz richtig wissen, daß der wahre Muth nur dei Biederkeit, bei hohem Charakter und bei einer freien und ungeschwächten Seele wohnt. Sie lieben den, der kühn sein Herziblut für das Baterland hergiebt, weil sie glauben, dasselbe Herz würde auch sein Blut für seine Liebe hergeben.

Das liebe, schöne Geschlecht ist oft sehr verkannt worden, und warum? weil wir Männer die Sittenbüchlein und Ersahrungsregeln schreiben und nicht die Frauen. Wir schreiben über sie, was uns eben einsällt, und da man viel pikanter sein kann, wenn man Schwächen enthüllt, als wenn man sie verhüllt, so haben wir blos die Schattenseiten des weiblichen Herzens hervorgehoben. Wenn einmal aber die Frauenzimmer alle zu schreiben ansingen, wosür uns übrigens der liebe Herrgott behüten möge, da würden wir Männer bald um unser Bischen Borzug kommen, welches wir nach dem "car tel est notre plaisir" uns selbst beilegen.

Leiber aber sitzen Frauen, die das Musenroß besteigen, auf demselben auch wie auf dem Reitpferde nur einseitig. Ich mag aber den Begasus als Damenpserd nicht sehen. Ich will hiermit nicht sagen, daß ein Frauenzimmer nicht auch hie und da in den Stunden der Muse den gefälligen Musen einen

freundlichen Sonnenblid ablauschen dürfe. Warum sollte bas weibliche Geschlecht den süßen Besuch der Muse nicht empkanz gen dürfen? Ich kann nur einzig und allein das sogenannte Büchert och en der Frauen nicht leiden, und ihr heißabsiez den der Schriftstellerei. Wir Männer, wenn wir schriftstellern, so warten wir, dis wir einen herzlich günstigen Blick von unserer Parnaß-Dame bekommen; die Schriftstellerinnen aber überlausen den Barnaß. Sie müssen alle Tage ein Baar Bogen sieden oder braten. Das Schriftstellern ist bei vielen Frauen blos eine versehlte Buhlucht; denn die Federn zieren sie nur auf dem Kopse, aber nicht in der hand. Es ist auch ein großer Unterschied in der Art und Weise, wie die Frauen die Schriften der Männer lesen, und der, wie wir Männer ein Buch von einem Frauenzimmer lesen.

Die Frauenzimmer betrachten bas Buch als Staturpaß bes Autors; sie wollen aus bem Buche gleich Alles berausfinden, was ben Berfasser betrifft, ob er klein ober folant, bid ober bunn, schwarz ober blond ist, ob er liebt, ob er gerne Kaffee Benn wir aber ein Buch pon einem Frauen: trinkt u.s.w. gimmer lefen, fo benten wir gar nichts babei, als bochftens: "bas ift gar nicht übel geftrickt." Die Frauen fcreiben, wie fie reden, mit aller möglicher Bequemlichfeit und Ausführlich: Sie fdreiben einen Roman in brei biden Banben; im feit. ersten erfährt ber Leser: Anton und Sophie haben sich geseben; im zweiten: Anton und Sopbie baben fich geliebt, und im britten : Anton und Sophie haben fich geheirathet. Ich tenne Schriftstellerinnen \*, bie, wenn fie ergablen wollen: Louise trant ein Glas Waffer, biefes ungefähr in folgenden Worten ausdruden: "horch! bort, wo im buftern Schatten ber finftern Buchen ber bemoofete Felfen fein Saupt in bas Gezweige

<sup>\* 3.</sup> B. Gi. Frau von Chegy.

hüllt, rieselt ein munteres Bäcklein durch schaukelndes Schiss. Am User, auf Blumen hingestreckt, ruhte Louise, schmachtend in drückender Hitze der glühenden Strahlen der brennenden Sonne. Unsern stand Robert und lauschte den Lüsten, die blühende Blüthen auf Louisens wallendes Leben herabschütteten; da hob Louise den sehnenden Blick, in welchen die tiesere Sehnsucht nach des Baches sprudelnder Labung hochausleuchtete, zu ihm und lispelte leise erröthend: "Robert, bring' mir ein Glas Wasser!"—Die meisten Schriftstellerinnen schreiben ihre Romane in Briesen, weil sie sich da immer selbst mit schreiben lassen, und gewöhnlich hängt noch ein Roman als Bostscriptum daran.

Wagner, Oken, Walter und alle Anhänger der Joentitäts-Philosophie stellen das Weib niedrig, allein Schiller, Göthe, Humboldt u.s.w. geben ihnen die Rechte zurück, welche der herzlose Verstand ihnen rauben will. Die Philosophen haben sogar schon Untersuchungen geschrieben, ob die Frauenzimmer wirklich zu dem Menschengeschlechte gehören. Allein was haben unsere Philosophen nicht schon Alles untersucht! Nur das haben sie noch nicht untersucht, ob sie selbst zum Menschengeschlechte gehören, und ob nicht bei ihnen der Mensch aushört, wo der Philosoph ansängt.

Andere Schriftfeller erheben Frauenzimmer weit über die Manner. Boccaccio erhebt sie zu den Engeln. Plutarch sagt, sie können sich schwerer berauschen; Agrippa sagt, sie können langer schwimmen; diese Ersahrung bestätigt sich täglich; sie schwimmen langer als die Manner gegen—den Strom. Bliznius erzählt, sie werden weniger von den Löwen angefallen. Leider sind wenige Löwen unter unseren Jünglingen; wir können also diese Bahrheit nicht ergründen.

Die Geschichte der Achtung, welche bie Frauen von jeber genoffen, gleicht einem Schichtengebirge, aus beffen verschut-

teten Lagen und Anschwemmungen, durch Zeit und Böllers umwälzung, man seinen Charakter erkennt.

In den ältern Zeiten ist der Charakter der Frauen wenig hervorgetreten; sie standen nicht als sittliche Grazien, als Bildnerinnen des Schönen im Leben da; Staatsverfassung und Erziehung wiesen ihnen eine rohe Stellung an.

Die Griechen haben ihnen gefröhnt, aber sie nicht geachtet. Homer's Frauen sind groß, ebel, aber höchst einfältig. Die griechischen Tragödien geben ihnen eine heroische Gestaltung, eine resignirende Tugend, aber die Blume der weiblichen Grazie erblühte ihrer Muse nicht, ihre Frauen sind duftlose Kosen, marmorne Gestalten, kalt ohne Seele. Mit den Kömern begann die edlere Stellung der Frauen und ihr Eintritt in das gesellige Leben. Aber es war doch eine prosane Berehrung, eine Gnadensache, und manche erlaubte Genüsse waren ihnen untersagt. Wenige Frauen aber wissen es, daß es einer der vielen Segen des Christenthums ist, welcher den schönen Morzgen auch über das weibliche Geschlecht heraussührte.

Mit bem Christianismus begann bas Reich der allwaltens ben Liebe, der Sieg des allgemeinen Menschenrechtes. Jedes Frauenzimmer wurde auch als eine Erlösete angesehen, und stand in geistiger und heiliger Bezlehung mit der Unendslickteit.

Sbenso viele Märtyrerinnen errangen mit der Palme der Religion die hohe Bürdigung des ganzen Geschlechtes und die Berehrung der Mutter Gottes warf einen Licht: und Snaden: strahl auf alle Beiblichkeit zurück.

Späterhin kam die goldene Zeit der Frauen, die Zeit des Ritterthums, der Chevalerie; diese Zeit war eine Zeit des Taumels. Die Frauen wurden abgöttisch verehrt; Ritter und Sänger, Leier und Schwert, Kronen und Schäferstäbe waren nur dem Tempel der Galanterie geweiht. Man möchte diese

Ì

ganze Gpoche einen großen Liebesseufzer nennen, von Pros vençalen und Troubadours an den süßen Klang der Saiten geknüpft. Rach diesem Champagner-Rausch kam die französsische Küche; die Galanterie, mit den seinsten Sinnlichteitsgewürzen gewürzt, drach aus Frankreich über Deutschland und das übrige Europa ein. Der allgemeine Ton wurde fris vol und coquett, dis die Ramen einer Du Dessand, einer Sezvigné, einer l'Espinasse der schönen Literatur und dem Tone eine seinere, geistigere Richtung gaben.

Mit dem jungen Lichte der deutschen Literatur begann auch der schönere Morgen der deutschen Frauen; denn Schulen bils den nur die Männer, die Dichter aber bilden die Frauen. Der deutsche Bär sing endlich an, nach den Tönen der Liebe, in edlerer Bedeutung des Mortes zu tanzen, der zarten meiblis den Anmuth den Sieg über die wilde und rohe Arast der Männer einzuräumen, und in die angenehme Dienste und Rinsbarkeit der Frauen sich zu begeben; denn

Was war' bas Leben immer, Wohl ohne Frauenzimmer ? Gin Demant obne Schimmer, Gin himmel ohne Blau, Gin Morgen ohne Thau, Gin Garten ohne Duft, Gin Athem ohne Luft, Gin Mermel ohn' Gigot, Gin Ctuber obn' Jabot. Gin Dabden ohne Berg, Gin Dafein ohne Schere, Gin Rachtftud ohne Licht, Ein Bechfel ohne Sicht, Gin Feldzug ohne Feld, Gin Freier ohne Gelb. Beboch, wo fie finb, fie, Da fehlt bie Sonne nie,

Da herrscht des Seins Ragie, Harmonie, Boesie, Symmetrie,

Wenn auch nicht immer Orthographie!

Wir Manner machen uns über bas Uebergewicht, welches die Frauen über uns haben, gerne luftig; aber es ist nicht Reber frei, ber feiner Reffeln fpottet. In jeder Gemuthe :. Empfindungs: und Bergenssache ftebt bas Frauenzimmer um einige Stufen bober auf ber reigenden Schicklichkeiteleiter. Die Frauengimmer haben mehr Schmachen, bie Manner Gebrechen; die Frauengimmer haben mehr Untugenben, bie Manner mehr Lafter; die Frauenzimmer verwunden mehr mit der Runge, aber fie verbinden die Bunden mit dem Bergen und beilen fie mit ben Augen; ber Mann bingegen verwundet nicht, er germalmt und geht von bannen. betrachte die Liebe des Frauenzimmers und die des Mannes. Sie verhalten fich zusammen wie Morgenroth zu Kornmehl. . Das Mädchen ift gang Liebe, die gange Wesenheit existirt ibr nur in Beziehung auf ihre Liebe. Aurora und hesper fpreden ibr nur von ihrer Liebe, all' ihr Thun, Streben, Birten und Treiben bewegt sich nur um den Gegenstand ihrer Liebe. Der Mann aber liebt nur fo ,,unter andern;" er ftebt bes Morgens auf, geht an fein Geschäft, speift Mittag, trinkt Raffee, reitet spazieren, geht auf's Comptoir, endlich schaut er auf die Uhr, ob er schon lieben foll; nein, fagt er, ich hab' noch eine halbe Stunde Beit, ich fange erft um brei Biertel auf vier an zu lieben. Un hoben Fest- und Feiertagen legt er eine balbe Stunde Liebe zu. Selbst in der Mittheilung der Liebe zeigt es fich, baß bas weibliche Geschlecht liebt, bas mannliche aber blos fo gnabig ift, fich lieben ju laffen. Das Dlabchen fucht eine Bertraute, um ihr ju fagen, wie fie liebt; ber

Mann sucht einen Bertrauten, um ihm zu erzählen, wie er geliebt wird. In der Ehe sucht das Mädchen ihre erste Liebe. Der Mann sucht gewöhnlich eine Frau als seine lette Liebe; wenn er schon genug geliebt hat, so schließt er seine Rechnung durch eine Ehe. Die Männer machen es mit den Heirathen wie die Weintrinker; sie versuchen erst alle Sorten, dann sagen sie: "Run aber bleib' ich schon bei dem Chateau Margaut." Deshalb sind unsere Ehen auch so farbelos wie ein angelausenes Doppelsenster, und wir haben viererlei Frauen:

# Beiber, Gattinnen, Frauen und Gemablinnen.

Man nimmt bas Beib, man beiratbet eine Gattin, man freit eine Frau und man vermählt fich mit ber Gemablin. Man ift gludlich mit bem Beibe, aufrieden mit ber Gattin, man lebt fo fo mit ber Frau, und arrangirt fich mit ber Gemablin; man wird geliebt von dem Beibe, aut behandelt von ber Gattin, estimirt von ber Frau und gebulbet pon ber Gemablin. Man macht einen Leib und eine Seele mit bem Beibe, ein Baar mit ber Sattin, eine Familie mit ber Frau, und ein Saus mit ber Gemablin. Benn ber Dann frant ift, fo ift feine gartlichfte Bflegerin das Beib, Theilneb: merin die Gattin, nahe geht es der Frau, und nach seinem Befinden ertundigt sich die Gemablin; stirbt ber Mann, fo ift untröftlich bas Beib, es trauert bie Sattin, in einem Sabre beirathet bie Frau, und in feche Bochen die Gemablin. mit ben Wittmen ift es eine gang eigene Sache: fie gleichen bem grunen, frifden bolge, je mehr fie auf ber einen Seite III. 8b. -- 5.

brennen, besto mehr weinen sie auf der andern Seite. Ber Wittwen freien will, darf die Geister nicht fürchten; denn kaum haben sie den zweiten Mann, so citiren sie alle Augensblide den Geist des ersten aus dem Grade; sie haben dann gewöhnlich zwei Männer, einen todten und einen lebenden, der Todte möchte aber für sein Leben nicht wieder lebendig werden. Wenn eine solche Wittwe zu dem Manne sagt: mein Schap! so muß ihn ein kleiner Zweisel anwandeln, ob sie nicht jeden Schap in die Erde vergräbt.

Die Wittwen lesen in dem Buche der Liebe oft noch eifrisger fort, als die Madchen; den Mann, den sie hatten, bestrachten sie als Einlegezeichen, um zu wissen, wo sie in dem Buche geblieben sind, das Einlegezeichen ist fort, und sie lesen weiter.

Jedoch sind alle diese kleinen Schwächen des weiblichen Geschlechtes nur Erböhungsmittel seiner Liebenswürdigkeit, sowie kleine Wölkchen das heitere Blau des himmels erhöhen und seine Klarheit anschaulicher machen.

Die vier Genien, die gemeinschaftlich die Bundeslade bes weiblichen Lebens beiligen und überflügeln, beißen :

Schönheit, Anmuth, Gefühl und Gefchmad.

Die Schönheit aber verhält sich zur Anmuth, wie ein Schlüssel zu einem Dietrich, die Schönheit erschließt ein Herz, die Anmuth erschließt alle Herzen, sie ist ein passepartout zu allen Seelen. In hinsicht des Geschmackes sind sie competentesten Richterinnen über Alles, was Anstand, Grazie, Lieblichkeit, Symmetrie und harmonie betrifft, über Alles, was schicklich und zuverlässig, was angenehm und wohlgefällig ist.

Rur in Beziehung ihrer gegenfeitigen Schönheit haben fie tein Urtheil. Zwei ausgezeichnet schone Frauenzimmer wer-

den sich nie lieben, nie anerkennen, daß die andere schön ist. Es geht ihnen wie den römischen Zeichendeutern, alle Welt glaubte ihre Wunder, nur sie selbst machten sie sich wechsels weise streitig.

In Sinfict bes Gefühls find fie bie fußen Gesandtinnen ber troftreichen Götter. Liebe und Freundschaft baben feinen schönern Tempel als bas weibliche Berg; die Tugend und die Unschuld keine geheiligteren Farben als bas Morgenroth ber Frauen-Bangen, bas Mitleid und ber Troft bat feine füßern Tone, als die Rosenglode eines weiblichen Mundes; ber Schmerz und ber Jammer bat teine lindernde Tröftung als bie Sußiakeit weiblicher Thranen: bas Leibensbaupt bes Dulbers bat tein fanfteres Lager, als bas Berg bes Beibes, und der vermaifte, vermittmete Solitar=Mensch bat feine fü-Bere Ginfaffung, als die Silberspangen weiblicher Arme. Beiber aber artet biefes Gefühl oft in Krantelei aus, feitbem irgend ein guter Beiberbottor bie Nerven erfunden bat. Benn ich beirathen murbe, murbe meine erfte Frage fein : "hat fie Nerven? Bas für Nerven? Bie viel Nerven?" Wie oft beiratbet man nichts. als ein Nervenspstem mit zwei: tausend Thalern Ginfünften. Die Ginfunfte geben fogleich als Austunfte für bie marchande de modes bavon, bas Rervenspftem fällt in Ohnmacht, wo bleibt bann bas Wefen, bas man geheirathet bat?

Auch an Berstande sind die Frauen uns überlegen, benn nie liebt ein Frauenzimmer einen dummen Mann, oft aber liebt der Mann die dummsten Frauenzimmer. Es ist nur Schabe, daß der Berstand der Frauenzimmer auch oft in Ohnmacht fällt und Krämpse bekommt, wie sie selbst.

Eine Haupttugend der Damen, die eben sowohl aus ihrem Berstande, als aus ihrer Sanftmuth entspringt, ist die Gesbuld, die ihnen in allen Fällen des menschlichen Lebens eigen

ift; um diese schöne Tugend aber nicht gar zu lange auf eine peinliche Brobe zu setzen, will ich meine Bariationen auf ein Thema beenden, welches, wie sein Gegenstand, zu hinreis send ist, um sich leicht davon trennen zu können.

### Pritte Vorlesung.

## Das ABC-Büchlein und die hageftolgen bor bem jungften Gericht.

Das jungfte Gericht, meine freundlichen Sorer und Sorerinnen, ift nicht etwa ein Gericht, bei bem bie jungften Richter figen, bas mare ein großes Unglud für uns arme Seelen; benn junge Referenten, junge Richter und junge Rheinweine geben gerne in's Blut. Die gangen jungen Briefter ber Ruftig wollen ber Gerechtigkeit nicht blos bulbigen, fonbern opfern, fo wie junge Rrieger weniger Parbon geben, als Ueberhaupt find bie Manner wie Rhein: ergraute Selben. weine, in ber Jugend berbe, und im Alter milde; die Frauen aber find wie achter Ofner, in ber Jugend milbe, und werben im Alter berber; fo bag, wenn Damen beisammen fiten, um zu richten, nicht sowohl um bin zurichten, als um auszurichten, ba fürchte ich immer bas altefte Gericht mehr, als bas jungfte Gericht .- Wir warten noch immer auf bas jungfte Gericht; mas war aber unfer alte-Unser altestes Gericht mar bas Gericht Linft e & Gericht? fen, bei bem fogleich ber erfte Erbfolges und Erftgeburts: Prozeß vorging.

Das jungste Gericht aber wird nichts sein, als eine Kritit über Leben und Sein in dem ersten Blatte: post mortem. Wenn, die Cortine der Zeit heruntersallen wird über Welt und Leben, dann werden die, so hier schlecht ihre Rollen spielten,

liegen bleiben, die aber so gut und gottgefällig spielten, die werden herausgerusen werden aus ihrem Grabe, und ein himmlisches Bravo wird ihnen ertönen. Ueber die aber, so ihre Rolle verdorben, wird ein schwerer Prozes ergehen. Diese Brozesse aber werden sich von unsern Prozessen merklich untersschein; denn da das jüngste Gericht alle Partheien an einem Tage anhört und alles an einem Tage entscheidet, nämlich am jüngsten Tage, so werden weder Termine noch Recurse, noch Revisionen stattsinden, und die Advokaten werden beim jüngsten Gericht gar nichts verdienen.

An einem der letzten Tage, an welchem ich gerade Gelegens beit hatte, über die coquette Dame Gerechtigkeit, die mit Allen coquettirt, aber felten eine reelle Gunst gewährt, nachzubenken, wirkte dieser Gedanke noch im Schlase sort, schwere Träume hatten mich in ihre drückende Haft genommen, und gegen Morgen gestalteten sich die Bilder geregelter und logisscher. Ein großer Posaunenstoß spaltete die Wand meines Zimmers, ein Richter des jüngsten Gerichtes trat durch die Spaltung ein, ergriff meine Hand und sprach:

"Steh' auf, kleide Dich an und folge mir, Du follst Zeuge fein, wie ich zu Gerichte gehen will mit den Tobten !"

Vergebens erwiederte ich: "Mohlgeborner Herr Richter, ich bin ja erst von einem Gerichte gekommen, ich bin auch gar nicht neugierig."— Meine Einwendungen fruchteten nichts; ich mußte mit. In einem Nu war ich meinem Orte entrückt, wir machten eine kleine Reise burch die Luft und ge-langten in einer großen Bibliothek wieder zu Boben. Ein paar Mal hunderttausend Bande standen rings herum in großen Schränken, und mehrere tausend Handschriften lagen am Boden.

"hier," fagte mein jungster Gerichtsrichter, "hier will ich eine kleine heerschau halten über die Seelen ber taufend und

taufend Abgeschiebenen, die hier in ihrer großen Familiens gruft: "Bibliothet" genannt, eingesargt find."

Er feste sich in die Mitte bes Zimmers, ich mich zu feinen Fußen, und er begann mit burchbringender, ungeheurer Stimme die Worte auszurufen :

"Ru Gericht, ibr Geifter alle !"

Ein furchtbares Klappern ging burch alle Schränke; wie im Fieberfroste schlugen bie Bucher an einander und die Ein: bande alle knisterten schwer seufzend auf-

Rach einer Pause sprach ber Richter wieber:

"Ihre Bucher alle, aller Sprachen, aller Nationen und aller Fächer, gebt Jedem das Seine zurud. Alle gestohlenen Einfälle, alle erborgten Gedanken, alle den Alten ab- und nachgeschriebenen Spsteme, alle umgemodelte Entdedungen, kurz Alles, was ihr den Frühern entlehnt und nachgestaltet habt, liesert aus und gebet zurud an die ersten rechtmäßigen Besitzer."

Da begann eine große Gabrung unter ben viermalhundertstausend Banben.

Die Bücher alle liefen heulend und zähneklappernd durchein: ander, hinüber und herüber war es ein Abtragen und Abliefern; ganze Schränke liefen in andere Säle und legten sich andern Schränken zu Füßen.—Große Folianten und dicke Duartanten schränken zu Füßen.—Große Folianten und dicke Duartanten schrenken sich müheselig zu alten Pandecten hinauf, und kehrten dun und schmalleibig wie melancholische Forellen zurück. Aus unzähligen Büchern zogen ganze Seiten-und Kapitel mit Möbel und Hausrath aus, und ganze Systeme wanderten aus den neuesten philosophischen Werten mit geschnürtem Bündel in ganz alte, kaum leserliche Bücher über. Es war ein Lärmen und Tosen, ein Seuszen, Weinen und Schluchzen, und fast alle viermal hunderttausend Bände zogen händeringend hin und her. Nur ein kleines unansehnliches Büchlein blieb ganz ruhig

į,

in seinem Bintel stehen und sah ber allgemeinen Büchermans berung phlegmatisch zu. Es war das UBC-Büchlein. Bahs rend rings herum Alles in größter Berwirrung, im größten Tumulte war, stand es ruhig, unbefangen, im Bewuhtsein seiner einfachen Bürde da.

Unter ben 400,000 Banben aber gingen verschiebene Sce-Große Brachtausgaben und gesammelte Schriften ber neueren und neuesten Dichter fehrten als reines, weißes Bapier in ihren Schrank zurück. In andern Werfen blieb nur bie und ba eine Beile, juweilen nur ein Wort fteben, welches wirklich vom Verfaffer mar, und inzwischen lagen bie leeren Blatter wie große Schneefelber; Die meisten Bucher aber brachten nichts jurud als ben Titel und ben Drudort. die fie wirklich felbst verfaßt batten. Mit ben alten Rlaffitern aab es große Spectatel. Ginem einzigen griechischen ober römischen Klassiter brachten nun plöplich 10,000 Deutsche, Englander, Frangofen, Italiener u.f.m. biefelben geftoblenen Sachen gurud; aber in welchem Buftanbe? gewendet, gerftudelt, übernabt, icongefarbt, plattirt, jufammengeichweißt und taufendfach verunstaltet. Bergebens schrieen die Alaffiter: "Dein Gott, das erkenne ich nicht wieder, das ift nicht von mir!" Die gehntaufend Banbe mußten nun ben Gebanten in feiner ursprünglichen Form berftellen, damit ibn die Klaffiter als Eigenthum wieber annahmen.

Buweilen lief ein Buch zu einem andern Buche und brachte ihm eine Ibee, die es ihm gestohlen. "Ach," sagte das Buch verzweiselnd, "ich habe es ja selbst von dem und dem Buche gestohlen!" Es trug die Idee zu dem und dem Buche hin; "ach," sagte auch dieses Buch, "ich hab's ja auch nur von dem und dem Buche gestohlen," und so machte oft ein Gedanke, ein Einfall, ein Ausdruck die Wanderung durch hundert Bücher, bis er zu seinem rechtmäßigen Besitzer kam.

Große Auftritte gab es mit ben Uebersetern und Bearbeistern. Diesen blieb auch nicht einmal ber Titel übrig, und sie burften sich gar nicht mehr in die Schränke hineinstellen. Ansbere Ueberseter lagen sich mit dem Originale in den Haaren. 3. B. Horaz mit Dr. Nürnberger und Shakespeare mit dem Gothaer Meyer. "Das bin ich nicht," rief bas Original. "Freilich sind Sie es," riefen die Ueberseter, "das müssen wir besser wissen!"

Horaz wehrte sich mit Händen und Füßen; allein er mußte endlich doch die Rürnbergersche Uebersetzung als sein Eigenthum einsteden. Der arme Shatespeare gerieth sehr in die Klemme, auf der einen Seite die Meyersche Uebersetzung und auf der andern Tiet's dramaturgische Ansichten, die sich ihm mit Gewalt aufdringen wollten. Shatespeare rief in Berzweislung aus:

"D das sind meine Worte nicht, und das sind meine Gedanten nicht!" Sie hingen sich aber wie Kletten an ihn und schrieen: "da hast du dein Gigenthum!" Shatespeare lief durch alle Sale der Bibliothet, Me per und Tiet immer hinterdrein, endlich rettete er sich durch einen Geniestreich, er schob die Meperschen Uebersetzungen geschickt den Tietsschen Ansichten in die Arme, sie hielten sich beide für ächt, und weinten deutsche Thränen aus dem Elbstorenz mit Englischitter aus der Themse. Aber dem guten Shatespeare sollte es noch schlimmer ergehen.

Friedrich Förster aus Berlin tam auch mit einer Be-, Ber- und Ber-arbeitung von "Richard bem Dritten," "Juslius Casar," "List und Liebe," und sagte auf berlinisch-engslisch: My dear Shakespeare, ich bringe Sie your Works hiermit zurud." Der gute Shakespeare betam Krämpse, wollte entstieben und rief in seiner Angst:

"A horse, a horse, a whole kingdom for a horse!"

Bergebens, bem guten Shatespeare wurden auch noch die Försterschen Bearbeitungen als sein Eigenthum beis gebracht.

Biel brolliger als mit ben Büchern ging es mit ben Componisten. Die Bartituren ber neuesten und ältesten Componisten lagen aufgeschichtet, und ber Richter bes jüngsten Gestichts, welcher voraussah, baß in ben neuern Operncompositionen ber größte Theil frembes Gigenthum ist, wählte ben kurzern Weg, schwang seinen Stab und rief:

"Aus allen neuern Compositionen foll blos das wirklich Reue herausfahren, das Alte, von gediegenen Meistern Gestohlene, so wie alle Reminiscenzen hingegen sollen drinnen bleiben."

Da loderten fich bie aufgeschichteten Bartituren allmählig auf, nur die Opern von Mozart, Beethoven, Binter, Salieri, Gretry, Dalairac, Generali und Cimarofa blieben ruhig liegen.

Aber aus unsern neueren, neuesten und besonders aus den allerneuesten, compositionen suhren nur hie und da einige Dissonanzen, oder einige leere lärmende Accorde, die scheuße liches Ohrensausen erregten, aus. Als man diese Partituren nachher besah, fand sich nichts in ihnen als ein Quodlibet aus allen klassischen Sompositionen, und zwischen ihnen Lüden, wo der Kitt des neuen Compositeurs zu sehen war. Rossini's 48 Opern lagen als eben so viele gleichgestaltige Facsimile, die sich durch einander selbst bestehlen, da. Der Richter des jüngssten Gerichts öffnete die Fenster, damit die wirklichen eigenen Compositionen unserer neueren Compositeure hinaussahren könnten, und nach und nach wurde es rubig.

Die viermalhunderttausend Bande waren ungefähr auf eine Kleine Compagnie zusammengeschmolzen. Die dichten und feistesten Bande standen schmächtig und abgemagert da, und bie ehemaligen Ginbande schlotterten ihnen wie Schlafrode

nach einer Abzehrungstrankheit, um den Leib. Rur bas ABC-Büchlein ftand ruhig in unveränderter Gestalt da.

Ich felbst hatte schon gleich beim Eintreten, in richtiger Ahnung des Gerichts, meine eigenen Schriften heimlich wegsgenommen und in die Tasche gesteckt. Mit Zittern ergriff ich jest nach ihnen, allein wer schildert mein Entsetzen, als ich sie nicht mehr da fand; weiß der liebe Gott, wo sie hinkamen.

Der Richter aber fprach mit ernfter Stimme:

"Noch ist das Gericht nicht zu Ende, ihr wenigen übrig gebliebenen, und du ABC-Büchlein, herbei zur letzten Richtung, zum letzten Durchgang durch limbos parentum et infantum."

Da stellten sich die noch übrig gebliebenen Bücher zur Rechten, und das ABC=Büchlein zur Linken des Richters, und der Richter sprach: "Bas haft du gewirkt, ABC=Büchlein, und warum bist du allein nur bestanden in der großen, schweren und letten Brüfung?"

Da antwortete bas ABC:Buchlein bescheiben, aber mit bem eblen Bewußtsein seiner Burbe:

"Beil ich auf zwei Seiten in mir vereine alles Biffen und alles das, was in diefen Extrakten der viermalhunderttaufend Bande noch geschrieben ift."

Da fprach ber Richter: ,,Wohlan ihr übrig Gebliebenen, beran jum Kampfe mit bem UBC-Buchlein!"

Da kamen zuerst die Reste der Theologischen Schriften des Cicero, Augustinus, Clemens, Eusedius, Betrus Abalardus, und alle die kabalistischen und rabbinischen Spihfindigkeiten, und stellten sich dem ABC-Büchlein stolz gegenüber.

Das ABC-Büchlein aber fagte: "Alles, was in euch steht, lehre ich ben Kindern, wenn sie anfangen zusammen zu buch- stadiren, nämlich:

"Die Furcht Gotstes ist alsler Dinsge End" und Ansfang."

Da winkte der Richter, die theologischen Ueberreste versschwanden alle und das UBC-Bücklein nahm ruhig eine Prife Tabak.

Da rüdte das zusammengeschmolzene Haustein der Philososphen heran: Plato, Sokrates, Thales, Pythagosras, Bias, Baco, Lode, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Wolf, Schelling, Ficte, Hegelu.f.w. und saben das ABC-Büchlein scholastisch-steptisch an. Aber das ABC-Büchlein scholastisch-steptisch an. Aber das ABC-Büchlein sagen zusammen zu buchstasbiren:

"Renene bich felbft."

Der Richter winkte, die philosophischen Ueberreste verschwans ben, das ABC-Buchlein nahm eine Brise Tabat und das hauflein der Rechtsgelehrten zog mit klingendem Spiel heran-

Cujaccius und hugo Grotius, Cocce jus, Schurzfleisch u. a. m., das römische Recht und das tanos nische Recht, das gemeine Recht, das longobardische Lehnrecht und die drei C: Constitutio Criminalis Carolina, traten dem UBC-Büchlein rabulistisch entgegen; allein das UBC-Büchlein sprach: Alles, was in euch steht, lehre ich den Kinsbern, wenn sie ansangen zusammen zu buchstabiren:

"Thuse Recht, icheuse Riesmanb."

Der Richter winkte, die Rechtsgelehrten alle verschwanden und das UBC-Büchlein nahm ruhig eine Prise Tabak. Da kamen die medicinischen herren alle, von Galenus und hippokrates bis zu den hom vopathen, die Nichts mit noch weniger als Richtskurren, und sorderten das UBC-Büchlein heraus. Dieses aber sagte: Mes, was in euch steht, lehre ich den Kindern, wenn sie anfangen zusammen zu buchstabiren:

"Für den Tob ift tein Kraut gewachsen."

Der Richter winkte, die Mediciner verschwanden, das UBC= Bücklein nahm eine kleine homdopathische Brise, als die pabagogischen Schriften in Massen heranzogen: Based vw, Rousseau und Pestalozzi. Allein das ABC-Bücklein sagte: Das Alles lehre ich den Kindern, wenn sie ansangen, zusammen zu buchstabiren, nämlich:

"Bas hanschen nicht lernt, holt hans nicht mebr ein."

Der Richter winkte, die Pädagogen verschwanden, das UBC-Bücklein nahm eine Prise Tubak.

Da rücken die historischen Schriften an, die Universal: und Spezialhistorie; allein das ABC-Bücklein sagte: Was man aus euch lernt, das lehre ich den Kindern, wenn sie ansangen zusammen zu buchstadiren, nämlich:

"Friede ernährt, Unfriede verzehrt."

Der Richter winkte, die historischen Bücher verschwanden, und die politischen Schriften kamen schlau lächelnd, ihres Siezges gewiß, heran; aber das ABC-Büchlein sagte: Eure Spsteme alle lehre ich den Kindern, wenn sie anfangen lesen zu lernen:

"Ein Jeber ift fich felbft ber Rachfte."

Der Richter winkte, die Politiker verschwanden; da kamen die Arithmetiker alle und Algebraisten, das ABC-Büchlein aber sagte: Euer ganzes Wissen lehre ich den Kindern aus- wendig:

"Ein mal eins ift eins."

Der Richter winkte, bie Arithmetiker verschwanden.

Da kamen die Finangspfteme alle und die Projektirer; aber

das ABC:Buchlein fagte: Alle eure Speculationen lehre ich ben Kindern in einem einfachen Subtractions: Crempel:

"Reun von acht kann ich nicht fagen, folglich muß ich borgen."

Der Richter winkte, die Finanziers verschwanden. Da rücken sogar die Trümmer der Rochbücher heran; allein bas ABC-Büchlein sagte: Das Alles lehre ich den Kindern besser:

"Sunger ift der befte Roch."

Der Richter winkte, die Kochbücher verschwanden. Da kamen die Reisebeschreibungen, ein kleines heft, denn der größte Theil unserer neuesten Reisebeschreiber find nichts als schlechte lebende Copirmaschinen. Da sprach das ABC-Büchelein: Alle eure Ersahrungen lehre ich den Kindern, nämlich:

"Es flog ein Ganferich über'n Rhein und tam als Gid: Sad wieder heim!"

Der Richter winkte, die Reisebeschreibungen verschwanden. Da kamen die übrig gebliebenen Zeitungen alle pausbackig heran; aber das ABC-Büchlein sagte:

Bas man aus Cuch lernt, das lehre ich ben Kindern in der Schule :

"Ber einmal gelogen fehr,

Dem glaubt man nimmer mebr."

Der Richter winkte und auch die Zeitungen verschwanden. Der Saal war ganz leer, alle 400/m Bande waren hineingeschrumpft in das UBC-Büchlein, welches ruhig lächelnd da stand und eine Brise Tabat nahm.

Der Richter sah mich böhnisch an, ich schlug ben Blid jungfraulich bemuthig zu Boben. Mit klopfendem Gerzen wagt' ich es, das ABC-Büchlein zu fragen: Bas ift mit meinen Borlefungen geschehen? Da antwortete das ABC-Büchlein:

"Solche Borlesungen zeige ich ben Kindern in der Schule unter ben Ziffern als Rull."

III. 8b.—6.

Ich erschrad so sehr, bas ich jest einen Moment ber Erhos lung nöthig habe, bis ich zu ber zweiten Sälfte ber Borlefung komme.

### 3meite Abtheilung.

"Run," fagte ber Richter bes füngsten Gerichts, nachdem ich mich von meinem Schred erholt hatte, "nun will ich bie Sagestolzen richten."

Ich muß gestehen, daß ich bei diesen Worten nicht ganz uns befangen blieb. "Erlauben Sie mir, Herr Richter," sagte ich, "zu wie viel Jahren wird man denn so eigentlich Hages stolz? Ich habe meine guten Ursachen, das wissen zu wollen, und muß Sie bitten, es in protofollarische Erössnung zu nehsmen, damit Sie nicht etwa mich selbst en passant auch mitrichten."

Der Richter lächelte und fprach:

"Früher gab es wohl ein Geset, z. B. in Niedersachsen, wo ein Mann funfzig Jahre drei Monate und drei Tage alt sein mußte, in den Ober: und Niederrhein: Provinzen aber fünfundvierzig Jahre und sechs Monate, wenn er als Hages stolz betrachtet, das Hagesstolzrecht bezahlen sollte."

Darauf athmete ich etwas freier und fragte weiter:

"Cind Gie, herr Richter, verheirathet ?"

"Rein," antwortete biefer, "ein Richter barf nicht heira: then; benn ein verheiratheter Mann bekommt nie Recht."

"Wir studiren die Rechte, aber die Rechte sinden wir nicht. Doch," suhr er fort, "um wieder auf unser Thema zurückzukommen, scheint mir, daß jetzt, wo die Manner die Kunst ersunden haben, jung zu scheinen im sechzigsten Jahre und alt zu werden im zwanzigsten, der Mann schon zu dreißig Jahren ein Hagestolz genannt werden kann." "Rein," siel ich schnell ein, "da muß ich protestiren; machen Sie die Vierzig, da kann ich mich doch noch ein wenig befinnen."

"Bohlan," sagte ber Richter, "es sei. Da man bem Sprichworte nach ohnehin erst im vierzigsten Jahre klug wird, so sollten die Männer früher heirathen, bamit sie, wie das Sprichwort sagt, durch Schaden klug werden. Bekommt aber auch ein Frauenzimmer einen Mann von vierzig Jahren, so kann sie sich schmeicheln, daß sie noch ein Kind ist, da sie noch eine Kinderkrankheit bekommt: den Bierziger."

Nach diesen Unterhandlungen war ich beruhigt; der Richter bes jungsten Gerichtes sette sich nieder, mitten in den Saal, schwang seinen schwarzen Stab und rief:

"Ihr Männer alle, die ihr euch allein gelebt, euch allein geliebt habt, euch allein abgelebt und euch allein abgestorben seid, steht auch allein jest wieder auf, und gebt Rechenschaft darüber, wem euer Leben Freude, und wem euer Tod Kummer gebracht hat. Erscheint! erscheint!

Alsbald ließ sich ein Räuspern, ein Huften, ein Riesen, ein Keuchen, ein Stöhnen und ein asthmatisches Athemholen hören, und in den leeren Fächern der Bibliothek stiegen eben so viele Fächer Hagestolzen auf, und nahmen die steisgebundenen Einsbände und die Lederrücken der entschwundenen Bücher ein. Alle waren anzusehen wie die hundertjährigen Kalender, mit dem personisicirten Gliederreißen als nobler, leibeigener Barosmeter, und die meisten waren mit dem Ehrenkreuze der Galanterie, mit dem Podagra dekorirt. Es war ein ganzes ABC Hagestolzen.

Affectirte hagestolzen, die eigentlich teine Frau betamen und das hagestolziat affectiren, die aus der Noth eine Tugend machen. Bequeme hagestolzen, die blos deshalb nicht heis ratheten, weil sie zu saul waren, auf Freiers Füßen zu gehen Kapital: Hagestolzen, die sich mit ihrem Kapital vermählt haben und gleich bei der Trauung die silberne und goldene Hochzeit seierten. Dumme Hagestolzen, die aus bloßer Dummheit nicht wußten, wie sie den klügsten dummen Streich machen sollen, zu heirathen. Ehrliche Hagestolzen. Diese Bahl ist sehr klein, das sind die, welche wissen, sie waren doch kein Mann für eine brave Frau.

Fette Hagestolzen, die ihr eigenes Fett lieben und weiter nichts. Handeln und keine an sich bringen. Jüdische Pagestolzen, die wie gewisse Käuser um alle Frauen handeln und keine an sich bringen. Jüdische Pagestolzen, die immer warten, dis sie sich auf bessere Brocente unterbringen, und am Ende ihr edles Selbst unverzinselich liegen lassen. Kindische Hagestolzen. Das sind die ewigen Unmündigen, die stets aus lauter Spielerei nicht zum heirathen kommen, bald spielen sie mit der Liebschaft, bald mit einer Pseise, bald mit einem Reitrosse oder mit einem Münzenkabinette, bald mit einer Schmetterlingssammlung, das sind die ewigen Kinder.

Kurg, bas ganze ABC ber Sagestolzen erschien. Gin furchts barer Ernst umzog bas buftere Auge bes Richters, er gebot mit ernster Miene Stillschweigen und begann zu ben versam= melten hagestolzen:

"Liebe und Che sind die zwei Hertulessäulen, auf denen der große Himmel aller Seligkeit sich stütt. Aber nur die Liebe, die eingeht in das himmelreich der Ehe, verdient den heiligen Namen Liebe, die wie ein Schöpfungshauch die Welt durchgeht, die den Wurm an den Menschen, den Menschen an die Engel kettet, und die das unsichtbare Band der Geisterzund Körperwelt gewoben hat.

Der hagestolz aber ist bem Staate, ber Gesellschaft, bem Leben ein Superflus, ein Lugusartitel.

Jeber einzelne Mensch fteht nur burch seine Generation mit

ber Mitwelt, und burch biefe mit ber gefammten Menschheit in Berbindung. Die Bande, die ibn von vorbinein an die= felbe ichlangen, reißen ober löfen fich ab, andere werden loder, die meisten verschwinden gang. Bater und Mutter find nicht mehr, Geschwifter entfernen, trennen fich, Bermanbte verlaffen uns, Freunde zerftreuen fich dabin und borthin, werden erft lau. bann talt: mas bindet bann noch ben Bereinzelten, ben Molirten an Staat und Bflicht, an Gefet und Menschlichkeit? bas füße Band, bas ben Menschen an ein ibm gebeiligtes. weibliches Wefen binbet, erweitert fich im Rreife geliebter Kinder, schlingt und verzweigt fich von da um den Nachbar und Mitgenoffen, schickt seine Ranten, Liebe und Mittheilung fuchend, burch ben Ort und bie Stadt, von ba burch's Land, und fo in die Welt; er wird Gatte, Bater, Familienhaupt, Bürger, Staats: Mitglied, Rosmopolit. Bas erschütternd auf bie Belt einwirkt, wirkt, burch bie sich mannigfach burch: freugenden Ranale auch auf ibn, benn er ift Mitintereffent; bie Gefahr, die dem Baterlande brobt, brobt auch ibm; bas Bobl und Weh des Ortes, in dem er lebt, ift fein Bohl und Beb; bas Unglud feines Nachbars, feines Mitgenoffen rührt und ergreift ibn, ba er ben nämlichen Unfällen Breis gegeben Baterlandeliebe, Erfüllung aller Staatspflichten, achter ift. Burgerfinn, Rachstenliebe und reine Menschlichkeit find bie Springröhren, die aus der heilfamen und hellen Quelle der Che entspringen. Wer burch tein liebenbes, ihm gang eignes, angetrautes Befen an die Mitmenschheit, an die burgerliche Gefellschaft getettet ift, ift tein so eifriger Burger, tein so eif= riger Batriot, als ber Berheirathete. Ber wie eine Schnede fein Alles in feiner eigenen theuern Berfon berumträgt, wer bei bem Brande ber Stadt, bei ber Bedrobung bes Baterlandes nichts als feinen eigenen edlen Leib zu retten bat, wird schwerlich thatig zugreifen, ben Brand zu löschen; benn mit der Rettung seines ihm allein theuern Ichs hat er schon alles ihm Liebe und Theuere gerettet.

Ber die Celigteit nicht tennt, ein Beib, mit teuscher Scham umgurtet und mit pestalifder Budtigfeit im Bufen, fein au nennen, Alles, was er benkt und fühlt. Alles, mas er ift und bat, Alles, mas er ftrebt und ringt, feines Bergens leifesten Schlag und feiner Bulfe geheimnisvollftes Beben, die Summen seiner Freuden alle, ber Gattin als Opfertrang um bas beitere Saupt ju flechten, wer biefe Geligfeit nicht abnt, wird ber bie ebeliche Gludfeligfeit feines Rebenmenichen befordern helfen? wird er mit beiliger Scheu vor dem Balla: bium alles irbischen Glückes .. ebeliche Treue" ehrfurchtsvoll besteben? Bem die Wonne fremd ift, seine Sobne gur Frommigfeit, gur Unichulb, gur Menichenliebe, gu thatigen, ruftigen und brauchbaren Mannern zu erziehen, wird ber etwas zur Beforberung ber Erziehung thun, werben bem bie gegenseitigen füßen Bflichten anberer Eltern und Rinder unverletlich bunten? Wer die Wonne nie geloftet und nie koften will, auf ben juchtig verschämten Wangen seiner Todter bie Rofen feines Gludes aufgluben ju feben, und in ihrem flaren, unschuldvollen Auge ben beitern Tiefbimmel seiner eigenen abgeblaßten Jugenbzeit zu schauen, wird ber fich's zur Gunbe rechnen, in die Saat ber Frommen bas Teufelstorn ber Sinnlichteit zu legen?

Die Scheingrunde und Deckmantel, mit benen ein hagesftolz gewöhnlich seine Grundsätze beschönigt, lausen immer entweder auf ben Druck der Zeit, auf Berarmung, 2c. oder auf die Berberbtheit der jetigen weiblichen Jugend, in moraslischer und geistiger hinsicht hinaus. Beide Entschuldigungen näher zu beleuchten und ihre Nichtigkeit darzuthun, dürfte nicht ganz unnütz sein.

Benn wir uns umfeben im Reiche ber Sageftolgen, fo merben wir gewahr, daß der größte Theil diefer Chelofen aus wohlhabenden, forge und tummerlofen Menichen besteht, die blos aus lieber Bequemlichkeit im Colibatus leben, um burch bie fuße Sorge für Gattin und Familie nicht zu einer ihnen laftigen Activität gezwungen zu werden. Die wenig Sage= ftolgen finden wir unter ben mabrhaft Armen und Bedrana: ten, überhaupt in der niedern und arbeitsamen Klasse! potenzirte Bedarf potenzirt auch ihre rastlose Thatiakeit, spornt fie zur Arbeit und würzt ihre ehelichen Freuden. Rur in ben Bobnungen bes Reichthums, biefes Baters aller Egviften, finden wir jene behaglichen Faullenzer, Die voll Gelbstheit fagen : Run babe ich genug für mich, ich will die Laft meiner. Sorgen nicht vermehren, um nicht noch für ein frembes ober für mehrere frembe Gefcopfe arbeiten zu muffen! - Schon baß sie burch ben Besit ihres Mammons alle Genuftelche bes Lebens vollauf leeren tonnen, daß fie burch ben Schluffel zu allen irdischen Thuren-Gelb-fich die Erfullung aller ihrer Buniche verschaffen tonnen, ftumpft fie fur eblere Beburfs niffe, für bas Bedürfniß ber Che, für bas Bedürfniß berge licher Mittheilung und hauslicher Wonnen ab.

Mangel und Armuth find also sehr selten die Beweggrunde des Hagestolzismus. Eben so halbbefriedigend ist der andere Grund, Berbildung, schiefe Erziehung und übertriebene Luxusriosität der jezigen weiblichen Jugend.

Ich wälze einen großen Theil biefer Schuld auf das mannliche Geschlecht zurud, die in unserm Zeitalter vorherrschende Arroganz, Selbstheit, Frivolität und Verstachung eines großen Theils der männlich en Jugend, ja so zu sagen ihre geis stige Entmannung, ist die Urquelle der weiblichen Untugenden und Fehler.

Es giebt Manner, die fich beifallen laffen zu fagen : bas

weibliche Geschlecht bedurfe teiner weitern Erziehung und Ausbildung, als bie in ber Ruche und Speifekammer, am Baschtroge und Nähtische. Bu bieser Ansicht kann nur Mangel an Berftand leiten. Seelenrobbeit, Blobfinn 2c. find mei: ftens die Urfachen, warum blos Gitelfeit. Modesucht und Coquetterie einem Theile des iconen Geschlechts mehr gilt. als Bergensgute, Frommigfeit und Bescheibenheit. Dies fällt auch blos auf die mannliche Jugend gurud, die in der Art, wie fie fich an Toiletten und Rabtischen benimmt, wie fie um die Gunft, um die Sand und um das Berg eines Madchens wirbt, es beutlich genug zu erkennen giebt, daß fie felbst weber Achtung, noch Sinn für ben Werth boberer Beiblichkeit, für ben Reiz stiller Tugend, für ben Bauber geistiger Anmuth und für bie füßen Borguge bauslicher Burudgezogenheit befigt, noch baffelbe von dem Ibeale ihrer augenblidlichen Anbetung for: bern fönne ober wolle.

Lächerlich, thöricht und inconsequent ist es, wenn sich ber Jüngling wie eine Miederpuppe bei seiner Lalage einfindet, gekräuselt und gesalbt, sie mit faden Schmeicheleien bethört, ihre körperliche Schönbeit als seinen einzigen Gögen betrachtet; sie mit Blattitüben und Fansaronaden unterhält, ihre Neigung durch Geschenke, Spaziersahrten, Bonbons 2c. zu erzhalten sucht und hinterdrein verlangt, sie sollte auf Alles das verzichten und blos für sein ausgehülstes "Ich"—welches ihr boch früher gar nicht zu Gesichte kan, leben und da sein.

1

Aus was besteht das Auxiliar-Corps unserer Jünglinge, wenn sie im Sturmschritt gegen ein weibliches Herz marsschiren?

Englische Frads-goldene Uhrletten-weiße Strobhute-Schnurr: und Badenbarte-Rachtmusiten-Balle-Cavalca: ben-Walzer-Radmantel-steife Halsbinden u. f. w. Wer tann es bann ben Madden verbenten, wenn sie ihrerseits ein ebenso bebeutendes Hulfscorps entgegenstellen, als 3. B. achte Shawls—lange Leiber—schottische Mäntel—Cau-de-Cologne—Schmachtloden — Lorgnetten — Gruppirungen — Drappisrungen—Ecossaisen u.s.w.

Die immer mehr überhandnehmende Bildung und Genialität, oder eigentlich: die edle Nachlässigkeit und Zudringlichkeit eines Theils unserer Jünglinge, ist das erste
Princip der Zerstörung aller Frauenwürde. Diese pestartige,
alle Sittlichkeit zermalmende und vergistende Rohheit und
Richtachtung gegen das schöne Geschlecht, die jetzt unter vielen Zierbengeln, Tagesrittern und Modepostillons Ton ist,
muß und wird das Uebel noch ärger machen und allen Sinn
für zarte Beiblichkeit verstüchtigen. Bei dem es Mode ist, ein
Beib unartig zu behandeln, bei dem herrscht Unsittlichkeit und
Rohheit, und wo es schon Ton ist, selbst die äußern Chrenund Achtungsbezeugungen außer Acht zu sehen, da hat die
Berderbtbeit den böchten Sipsel erreicht.

Die jetigen Ranner heirathen nicht, o nein, sie wollen blos ihre Summen multipliciren. Ich lenne junge Manner, bie mit schweren Sorgen herumgehen und sagen: Ich weiß wahrhaftig nicht, soll ich die aus der Bechselhanblung, ober die aus dem Cisen-Magazin, ober die aus dem Juwelierladen herausnehmen, oder soll ich das Chaus dort, oder das Landgut da, oder das Brauhaus drüben heirathen.

"Und nun," hier wendete sich der Richter zu mir, "will ich ein Paar Cremplare dieser trodenen Pstanzen aus dem Herbarium der Hagestolzenwelt heruntersteigen lassen, und sie näber beschauen."

"Bft!" winkte er einem Hagestolzen zu, "tomm herab." Ein Jüngling von sechzig Jahren stieg herunter. Sein Gesicht sab aus wie das Geschlechtsregister der Familie Lans geweile, und ein Neubau von Halstüchern hielt Dasjenige, was man Kopf heißt, in die Göbe.

"Wie lebst du den Tag über?" fragte der Richter.

"Ich?" hüstelte ber Jüngling, "um 9 Uhr und 7 Minuten schlag' ich bie Aeuglein auf, bann ziehe ich die Pantöffelchen an, bann schlürf' ich ein Süppchen, bann schleich' ich ein Stündchen aus, bann ess' ich mein Mittagsbrödchen, bann mach' ich ein Schläschen, Abends hab' ich ein Spielchen, Nachts trint' ich ein Schälchen Thee, und bann schnarch' ich an ber Seite meines Möpschens selig ein."— Ein reizendes Bild stüller Seligkeit!—

", Nun komm du herab, du eingesottenes Marillen-Eremsplar," sprach der Richter wieder zu einem andern Hagestolzen, und ein Männchen schlank und durr wie ein ausgedehntes Ausrufungszeichen kroch wie eine Kreuzspinne heran, der Tabakrauch hatte ihn schon lebend zu einer Mumie gemacht.

—, "Wie lebtest du den Tag über? fragte der Richter.

"Ich!" antwortete er, und seine Stimme klang aus Nase und Mund wie ein Klarinetten:Mundstück, "ich? D, des Morgens habe ich Kassee getrunken und Tabak geraucht, gegen Zehne habe ich Tabak geraucht und Bier getrunken. Mittags habe ich gegessen und Tabak geraucht, Nachmittags hab' ich Tabak geraucht und Kassee getrunken, Abends hab' ich Bier getrunken und Tabak geraucht, und des Nachts hab' ich Tabak geraucht und geschnarcht."—"Und warum," sagte der Richter, "hast du nicht auch Tabak geraucht und geheirathet?" "Ach," antwortete der ausgerauchte Menschenkopf, "darüber wäre mir das Feuer ausgegangen."

", Mun komm du herab, du marinirter haring !" fprach ber Richter zu einem Dritten, welcher lang und grabherab, wie ein Flaschen Kölner-Wasser dastand, und fein ganzes Leben

hindurch nichts anderes gethan hatte, als Anekoten erzählt. "Bie hast du gelebt?"

"Ich?" näselte das Kölnerwassersläschen, "darauf muß ich Ihnen meine Anekdote erzählen. Wissen Sie, warum der liebe Herrgott dem Herrn Hiod Alles genommen hatte, nur seine Frau nicht? Weil er ihm sodann Alles doppelt ersete, er ihm auch sodann zwei Frauen hätte geben müssen, und das wäre ein großes Unglück gewesen! denn da muß ich Ihnen eine Anekdote erzählen: Einmal sagte eine zweite Frau ihrem Mann: Liebst du mich auch so wie deine erste Frau? "D," erwiederte er, "ich wollte, du wärst meine erste Frau gewesen!" Da hatte er auch nicht Unrecht; denn da fällt mir eine Anekdote ein."——"Ho!" schrie der Richzter, "genug! Hebe dich von mir weg, du Anekdoten: Satan, und du dort, steig' herab, du ausgeseuszter Heiraths: Hausirer, komm' herab und sag', wie du gelebt, und warum du nicht geheirathet hast?"

ŗ

ŗ

t

Ein blasses Mondscheingesicht ließ sich an einem wohlsproportionirten Seuszer herab.

"Ach! warum ich nicht geheirathet habe? O! ich muß es Ihnen bekennen, Herr Richter, ich hätte für mein Leben gern geheirathet; ach! ich habe an diverse Herzenskaben angeklopst, o! allein wie haben sie mich behandelt, ach! glauben Sie mir, herr Richter! der größte Theil der Mädchen und ihrer Mütter sind selbst Ursache, daß die Männer nicht heirathen, und sie nicht geheirathet werden. Keine will in ihrem Range heirathen. Sie wollen alle einen Rang und einen Stock höher heirathen, als sie wohnen, und wenn es nur höher ist, mag es immerhin ein Range oder Stock sein. In ihrem Frühlinge wollen sie Allen gefallen und Keinen heirathen, späterhin aber sich zu Gefallen Alle heirathen.

Die Rutter und bie Tochter fühlen fich geschmeichelt, wenn

Anbeter von Stand, Rang und Abel sie umsiattern. Der solibere Bewerber wird eingeschüchtert, jurudgeschreckt und verscheucht; jene bunten und in allen Farben schillernden Courmacher ziehen sich, wenn die Glode heirathen geschlagen hat, zurud, und die Madden bereuen zu spat, durch leeres Gautelspiel ernstere Bewerbungen verscherzt zu haben.

Der eblere Sinn für ftille bausliche Freuden ift einem großen Theile unferer Madden fremb: Die Werthichanna eines Mannes nach bem Magstabe seines geistigen und fitt: lichen Charaftere fehlt ihnen; ber Reig eines einfachen, aber rubig glüdlichen Kamilienlebens ift ihnen zu farblos. wollen berauschen und nicht bealuden; sie wollen nicht nur beirathen, fondern fie wollen eine Bartie machen; fie fuchen nicht einen treuen Führer, einen forgfamen Bebulfen, einen gartlichen Genoffen burch's Leben, fonbern einen Ginführer in Rirkel, einen Sinführer in's Theater und einen Ausführer in Equipagen; sie vermählen sich nicht so innig mit bem Manne, als mit bem Titel; fie beirathen nicht ben Mann, um ein Beib gu werben, fie beirathen ben Major, um Majorin zu werben, ben hofrath, um hofrathin ju werben, ben Professor, um Professorin ju werben, und ich glaube, fie beirathen auch einen Bittwer, um Wittme gu merben."

"Genug, sagte ber Richter, "du hast nicht ganz unrecht, indessen fällt die Schuld immer auf die Männer zurück, und somit kann ich euch Hagestolzen der Strafe nicht entlassen. Macht euch auf das Schrecklichste gesaßt!"

Er schwang seinen Stab und die Hagestolzen zittecten wie Espenlaub, die Erde that sich auf und die Graber gaben eine Legion fünfzigjährige Jungfrauen heraus. Sie zogen ein mit Möpsen und Kaffeelannen, mit Canarienvögeln und Riesen- taken, mit Seidenwürmern und Kartenblättern, mit Gebet-

büchern und Suppenschalen, mit Zinebüchern und Berfatzetteln, und ftellten sich vor ben Richter bin. Diefer aber sprach :

6

۴

"Ibr Sageftolgen, ibr feib verurtheilt, euch mit biefen Damen bier zu vermablen. Da bilft fein Strauben!" Gin Schrei bes Entfetens fuhr burch die Sageftolgen bin, Die fünfzigjährigen Jungfrauen aber lächelten felig, und warfen von sich Möpfe und Kaffeetannen, und Canarienvogel und Ragen, und Seibenwürmer, und bie Sagestolzen und bie fünfzigjabrigen Jungfrauen flogen fich in die Arme wie die Alapverftorche, und ihre herzen schlugen aneinander wie die Brettermühlen .- Ge mar ein großer, ein impofanter, ein bergerhebenber Anblid! allein, o Entfepen! Gine einzige fünfzigjabrige Jungfrau mar überzählig! Für fie mar kein Sagestolz mehr ba! Sie fab fich unternehmend um, erblicte mich und frebfte mit ausgestrechten Scheeren auf mich qu: eine töbtliche Angst überfiel mich, ich schrie angstlich auf und -ermachte! Alles war ein Traum gewesen, ich war frob, baß ich nicht zum jungften Gericht tam, und bag auch bas alte Gericht mir nicht bescheert war, und wünsche, bag auch Sie, meine freundlichen borer und borerinnen, mit biefer Borlefung freundlich ju Gericht geben mogen.

## Vierte Vorlesung.

#### Didastalien über bas bentide Theatermeten.

Benn wir, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, eines Morgens erwachten, und es ware kein Wetter, so gar kein Wetter, kein freundliches Wetter, kein unfreundliches Better, kein schones, kein trodenes, kein naffes Wetter, kurz bas Better ware ganz ausgeblieben, stellen Sie sich unsere III. Bb.—7.

Berzweislung vor! Wir wüßten bann gar nicht, wie wir es anfangen sollten, ein Gespräch anzuknüpsen; die Handhabe, das Mundstüd und das Entree-Billet zu allen Unterhaltungen sehlte uns, wir wüßten kein gescheides Wort zu sprechen. Kein Mensch würde es wagen, einen andern anzureden, alle Cirkel und Gesellschaften würden, wegen plözlichen, undorshergesehenen Ausbleibens des Wetters abgesagt werden.

Ich habe mir eine folche Scene schon recht lebhaft ausgemalt, wie ich mir gerne einmal eben so wie eine Luftpumpe auch eine Wetterpumpe anschaffen und mit in Gesellschaft nehmen möchte.

Jebem Eintretenden wurde ich dann schnell und unbemerkt das Wetter aus dem Munde pumpen, mit welchem er seine Rede beginnen will. In welche Berlegenheit geriethe er, wenn er das Wetter, welches ihm schon auf der Zunge gelegen hat, auf einmal nicht sinden und nun den Faden der Conversation nicht auswinden könnte. Höchstens wurde ein Genie sich mit dem Einsalle retten: "Ach, welch' ein schönes Keinwetter ist heute!" Aber damit war' es auch Alles, es könnte sich auf keine Weise varriiren, und man wurde schweisgen, die einmal wieder Wetter wird.

Stellen Sie sich aber, meine freundlichen hörer und hörer rinnen, das noch schredlichere, entsetzlichere, gräßlichere Unsglück vor, wenn wir eines Morgens erwachten und—es gabe gar kein Theater mehr. Weber Theater, noch Theatersbaube, noch TheatersCerbäube, noch TheatersCeute, noch TheatersGettel, noch TheatersKritiker, noch TheatersIntenbanten, noch TheatersInstriguen, noch TheatersCiebschaften, stellen Sie sich biese schauberhafte Ivee vor! Würden wir dann noch leben könsnen? Hätte das Dasein noch Reiz sür uns?

Das Theater ist ja unser Alles! Metter hin, Wetter her, wenn nur Theater ist, so können wir in Gottes Namen das Wetter entbehren, das Theater ist unser Alles in Allem, unser Alpha und Omega, unser Augenfälbchen und unser Brustfästchen, unser Rosensächen, unser Gerzblatt und unser Seelen-Amulet, unsere Glieberpuppe und Hutschmannchen. Wir broden das Theater Morgens in den Kassee, wir tauchen es in die Zehnersuppe, wir salzen damit unser Mittagsbrod, wir zudern damit unsern Kassee, wir streichen es auf das Butterbrod, wir zünden mit ihm die Pseise an, wir versüßen damit den Abendthee, wir stricken es in alle Strümpse ein, wir markiren damit, während wir die Karten zum Ecarté absheben, und wir nehmen es noch als Schlafrod des Nachts um.

Wenn wir die Leerheit des jetigen deutschen Theaters bestrachten, seine allgemeine Nichtigkeit, seine generelle Ohnsmacht, seine innerste Zerfallenheit, seine tieseingefressene Nullistät, und man hört das ewige Schwahen und Faseln, das ewige Raisonniren und Aritisiren, das ewige Bergöttern und Berdammen, das ewige Weinen und Richten, das ewige Des battiren und Demonstriren in allen unsern Zirkeln, über, von und durch Theater, so wird man unwillkurlich an jene Schilberung erinnert, die ein Reisebeschreiber von einer kleinen Stadt machte: "Wenn sich nicht einmal ein Todesfall ereigsnete, ware gar kein Leben in der Stadt."

Es ist uns Deutschen jedoch zu verzeihen, daß wir uns sämmtlich um die Achse des Theaters drehen; denn das Theaster ist das einzige öffentliche Leben, die einzige Deffentlichleit, die man uns noch so ziemlich gönnt.

Die öffentliche Meinung ist nun einmal auf ber Belt; dies ser öffentlichen Meinung wachsen scharfe Zähne, damit aber biese scharfen Zähne nicht etwa in belicate Dinge sahren, so beißen wir sie an dem uns preisgegebenen Theater stumps. Bir führen uns selbst bei der Rase herum, wir treiben uns in's Theater und wenn wir einen Schauspieler herausrusen und den andern auszischen, so machen wir uns weiß, wir

Daß uns zu einem beutschen Rationaltheater aber nicht nur die Ration und die Rationalbichter fehlen, sondern auch die Rationalschauspieler, will ich späterbin, wenn ich auf unsere histrionenwelt zurudtommen werbe, erwähnen, sowie das, daß es keine deutschen Rationaldirectionen giebt.

Unsere Theater haben gewöhnlich nichts Nationelles als Nationalgelb und Nationalschulden; das Geld, welches sie vom Staate oder von der Nation bekommen und welches sie Einzelnen aus der Nation wieder schuldig sind.

Wien und Berlin leben in der Einbildung, ein Nattionaltheater zu besitzen; jenes in seinem Burgtheater und dieses in seinem Burgtheater und dieses in seinem Schauspielhause. Würde man aber nun einen Wiener fragen: "Was ist denn so eigentlich Nation?" so würde der gute, herzliche Wiener, mit der liebenswürdigsten Bonhommie, die es nur geben kann, antworten: "Na, a Nation, das sein halt mir Wiener, unser gut's Völkel so durcheinander, don Simmering dis Grünzing und Sipeldau, wie wir halt uns so durcheinander gern haben und alle andre Leut a, und wie mir halt uns'r Schnigl essen und a Monatzatich dazu!"—Würde man den Berliner stagen: "Was verstehen Sie denn so eigentlich unter Nation?" so würde der gebildete und egoistische Berliner antworten:

"Nation, bet is so eene Sache, die nur in Preußen mache sen bhut; eine Nation muß jebilbet sind, bet is man bas Erste und bet find wir aberst alleene."

Das Wiener Hoftheater könnte, seiner Kräfte und Leitung nach, vielleicht noch ben ersten Impuls zu einem wirklichen beutschen Rationaltheater geben, wenn die Wiener Gensur nicht aus allen Stüden den Charafter aus und das Rationalle ein streiche. Gerade das, was die Rational-Theaterbichtung begründet, das Borführen vaterländischer Helden und Ergebnisse in ihrer wahren Gestaltung, mit ihren Lichts

und Schattenseiten, ist ba Todessünde. Die bramatischen Dichter sollen in Wien ihre Gestalten verklärt aussteigen lassen aus ihrer historischen Familiengruft, alle Makel und Sünden müssen im censirenden Burgatorium abgestreist werden, und nur der, durch das "Imprimatur" heilig gesprochene Schatzten der historischen Figur, darf von den Autoren daselbst auf die Bretterwelt citirt werden. Schatten aber, namentlich die zu Schatten censirten Helden, sind keine Gegenstände für die Bühne und ein durch die letzte Oelung der Censur gegangenes Stück ist ein grundschlechter Herold der Nationalität.

Wie man, ber Sage nach, ben Laufern Milz und Leber ausschneibet, damit sie leichter laufen, so schneibet die Wiener Censur auch ihren National-Dichtern die Leber aus, damit sie nicht von der Leber weg reden können und lassen sie laufen. Es ist demnach rein albern, wenn sich das Wiener Burgtheaster ein Nationaltheater schelten läßt.

Auch in Berlin, wo ein großer Grad von Bildung und eine geistige, freiere und liberale Censur herrscht, ist die Bilzbung doch nicht Rationalbildung, und die Preußen haben auch teine eigenthümliche dramatische Literatur, und keine in allen Theilen ausgebildete, vollständig ausgezeitigte Nationalsprache und ohne diese giebt es kein Nationalstheater.

Ueberhaupt ist die Benennung "Hof= und Nationaltheater" schon Beweiß genug, daß es kein Nationaltheater giebt. Ein Hoftheater ist kein Nationaltheater und ein Nationaltheater kein Hoftheater; man muß sagen: "Ein Hof= und National= tional= Theatergebäude" das ist möglich.

Berlin hat auch in letterer Zeit sich eingebildet, in seinem Königsstädter-Theater ein Boltstheater zu besitzen, so wie Wien eins besitzt.

Allein "Nation" und "Bolt" find zweierlei. Die

beutsche Nation saßt mehrere Bölker in sich; benn Bolksthum ift nichts als Menschenthum, durch gesmeinschaftliche Sitten, gemeinschaftliche Bohnpläte auf eine absonderliche Beise haratterisitt. Blos Desterreich aber, eben weil es durch eine geistige Contumaz alle Bolksporen gegen das Eindringen fremder Lüste und Ansichten verstopste, hat durch das Joliren des Bolkes seine Eigenthumlichteit bewahrt.

Seitdem ber tubne Röffelsprung ber Freiheit auf bem Schachbrette Deutschlands geendet ift und aus ben Narben bes bluterrungenen Bobens fegensreiche Friedenshaine emporblüben, find die übrigen Bolter weniger abgefondert als früher, obicon ibnen eine allgemeine Rationalität ab-Redoch gang im Norden von Deutschland giebt es eben aebt. jo wenig ein Bolksthum als eine Bolksfprache ober einen Dialett. Es giebt nur ein bobes und gebilbetes Bublitum und einen Bobel, aber tein eigentliches Bolt; fowie es nur ein hochgebilbetes Deutsch bort giebt und einen corrupten Jargon, aber teinen Dialett. Wien aber bat fein Bolt, mit taufend naiven und reizenden, spaßigen, aber nie lächerlichen Eigenthumlichkeiten; mit allen jenen Individualitaten, Die ein Ladeln über feine Bilbung, aber ftets auch eine Rührung über seine naive Gutmuthigfeit und ungefcmintte Berglichfeit bervorbringt. In bem Berliner Jargon liegt tein Charatter, teine Natur, er verrath nichts als Gemeinheit und Robbeit: in der Wiener Mundart hingegen fpiegelt fich die berglich biebere Einfachbeit und Bieberteit bes Boltes eben fo ab, wie in der schwäbischen und nurnbergischen die Ginfalt und Treubergigteit.

Darum find biefe Mundarten so gar poetisch bilbsam; benn wir haben vortreffliche Gedichte in Rurnberger Dialett, und wer kennt nicht Hebel's meisterhafte Gedichte, und in letter Zeit Caftelli's Gebichte in Riederosterreichischer Mundart?

In Bayern nähert fich die Mundart schon sehr der Desters reichischen, und deshalb mag auch der unglückliche Nachahmer der Wiener Boltsbühne in München, Herr Carl, seine Rechs nung gefunden haben.

Das einzige wahre beutsche Bollstheater aber ist nur und blos das der Leopoldstadt zu Wien, und ich glaube, daß es in gewisser Hinsicht für alle deutschen Theater-Freunde nicht unsinteressant sein wird, wenn ich ihnen in der zweiten Abtheilung meiner heutigen Borlesung die kurzgesaste Geschichte und Charatterstücke dieses Theaters sammt ihren ersten Künstlern und Dichtern liesern werde.

#### Bmeite Abtheilung.

¥

Zwei Genien überflügeln gemeinschaftlich ben Tempel ber barftellenden Musen, der Genius des Erhabenen und der Genius der Laune, in das Reich des erstern gehört die Tragödie, in das Reich des zweiten die Posse. Das Lustspiel hat ursprünglich kein eigenes Bereich, es neigt sich, in so serne es den Knoten aus den seinen Fäden sich durchkreuzender und durchwirrender menschlicher Leidenschaften und Gemüthse Stimmungen schürzt, der Tragös die zu, es entwirrt und löst sich aber durch äußere Umstände, durch Zusälle des geselligen Ledens bedungen, als ein analoger Theil der Posse auf, da es auf Popularität, den gemeinschaftslichen Pseiler dieser Gattung, basirt ist.

Also nur Tragödie und Posse, als die zwei Gipfelpunkte des höchsten Seelen-Affects und der populären Lebensregsamkeit, wären der Zenith und Radir des Schauspielwesens. Die Affecte, die menschlichen Leidenschaften und der Seelenpathos, welche die Ur-Clemente des hohen Trauerspieles ausmachen, variiren unter jedem himmelsstrich; klimatischer Einsluß, Ortse eigenheiten, nationeller Charakter, ja auch oft politische Con-

jecturen, eigenen fast ein jedes Bolt zu einer eigenthümlichen charakteristischen Bariation dieser Affecte, und diese wird in ihrer Tragödie Norm, Urprinzip; darum sind die Tragödien vieler Bölker verschieden, und fast jedes Land hat eine eigene Art Tragödien.

Das Bolts: und Boffenspiel bingegen ist ber Spiegel ber menfolichen Naturlichteit, bas Secirmeffer feiner Seelenftructur, und die Beranschaulichung feiner meiftens materiellen Schmächen und Gigenheiten, biefe, bie robe, unverbrechselte Ratur nämlich, und alle jene lächerlichen Mutationen und Borichiebungen, Die fie in ungefünstelter Entaugerung ibrer tomischen Subjectivität bervorbringt, ift bei allen Rationen, unter allen Simmeleftrichen bis auf fleine Abweichungen, im: mer biefelbe : baber ift auch bie Boffe univerfeller, und bie Lotal: und Bolteftude, die nobilitirten Boffen ber neuern Beit, spiegeln die tomische Naturseite des Menschen überhaupt ab. Der komische Dichter, ober vielmehr ber poetische Reflektor ber profaifchen Menschenschwächen und Thorheiten, bat bas Berbienft, ftatt mit ber Beifel, mit ber Britiche ju treffen, und ftatt in ber Toga ber Erhabenheit auf Benige zu wirken, in bem Staubmantel ber Bopularitat bas Allgemeine fo zu treffen, baß ber Getroffene gwar lacht, aber boch beimlich in feinen Bufen greift und bie getroffenen Schwächen ein wenig muftert. Bas die Bopularität des Stoffs für das Stück ist, ist die Bopularitat ber Sprache für die Darstellung, und bis jest ift nur bas Leopolbstädter Theater bas einzige in Europa, bas fo gludlich babin gerungen bat und noch babin ringt, ben Geist und die Sprache, und ben Sprachgeist bes Bolles in einem gludlich in einander fliegenden Farben-Berfchmelz, als ein Bange &, ale ein plaftifchebraftisches Sittentableau, als einen großen Trumeaursviegel, beffen Beranschaulichungsglas von bem Thorbeitsbimmel ber böbern Welt bis in die Arena ber gemeinsten Schwächen reicht, turz als ein Boltstheater in ber weitesten und engsten Bedeutung des Wortes, aufzustellen.

Die Tendenz, durch die Lachmusteln auf die Moralität der Menschen einzuwirten, hat sich vom Arist oph an herab bis zu hafner, dem eigentlichen Fundator der Biener Bolksstück, als wirksam bewährt.—Ursprünglich war wohl alles Bolksstück; denn die Extemporirstücke konnten und können nicht anders sein. Die Mimen, Possenreißer und Spielleute (Joculatores) des elsten Jahrhunderts waren so zu sagen improvisirende Bolks-Dichter; dahin gehören auch die Fastnachtsspiele der ersten Gälste des sechzehnten Jahrhunderts.

In der zweiten Salfte begann ber öfterreichische Sans Sache: Bolfgang Schmelgl, orbentliche Stude mit Plan in beutscher Sprache zu schreiben und aufzuführen: ber Luftias macher feiner Romödien mar oft ein Speismeifter. Sein Stud: "Comedia des verlornen Sohns (1545)" war voll Lokalität; ber Luget, die Stephanstirche zc. tommen por. Wir maden einen großen Sprung, ber uns ber eigentlichen Boltsbubne naber bringt, ju Joseph Stranigty, bem eigentlichen Stifter bes Hanswurft. Es war eine Salzburger Bauern-Maste mit ber italienischen Arlequinpritsche und dieser Hanswurft (1708) lebt noch und hat stets gelebt auf ber Leopolostädter Buhne, und alle in: und ausländische Sanswurfte, fie mogen nun beißen und geheißen haben wie immer, find urfprünglich han swurft.

Folgendes ware ungefähr die Stammtafel bis jum Tha de

bābl:

(Aus den ältern Zeiten:) Hiefel. Ricpel. Bitehäring, Stockfisch. Liperl. Hanswurft.

(In ber Stadt:)

Bernardon. Boldel. Bürlin. Jaterl. Affligio.

(In den Borftädten:) Dummer Anton. Müller Zomerl. Fuchsmundi. Kajperl. Thadbädl.

Das jüngste Kind ber Hanswurstischen Laune, ber stifts und turniersähige Thabbābl zählt also 15 Ahnen und vielleicht noch mehr, die uns entgingen. Die größte aller Hanswurstiasben, die Berbrennung des Hanswurst von der Neuber in nihat nur den Namen verbannt, der Charafter selbst lebt noch in allen Bolksstüden.

Das Leopoldstädter Theater, auf bem Safner ben erften genialen Impuls zu allen nachherigen Productionen gegeben, reinigte ber eblere Geschmad ber spätern Lotalbichter nachher immer mehr und mehr vom Spreriopialen, welches gewöhnlich in Trivialitäten überging; und in ber neuesten Reit, die wir boch eigentlich in Augenschein nehmen, haben bie Lokalbichter biefer Buhne, A. Bauerle, C. Meist und J. Gleich, jene Zwitterbilder bes ekelhaft Burlesken und ber Extempora: tionen fast ganglich verbannt, und fich bemubt, statt aus ben gemeinen Sumpfen ber Tripialität, aus ber Quelle ber frohbeweglichen, fittlichen Laune und aus ber Cifterne ber anständigen Jovialität ihre Beifteklinder ju icopfen. Bahn, die fie fich porgezeichnet zu baben icheinen, ift febr groß, ja allumfaffend. Der Grundfaben ift ftete bas Lächerliche, bas heißt: bas Reinlächerliche in bem Bobliviegel ber Satpre vergerrt und vergrößert erscheinen zu laffen, und burch eine Aus: und Uebertreibung aller Charaftere das Komische als con: vere Lebensmaffe an ihren Studen bervorfpringend zu machen ; turg eine theatralische Brivat: Arrenanstalt zu errichten, in welcher die Seelentranten und geiftig moralisch Berrudten burch die Methode, daß ihre Dichterarzte die namliche fire Idee gu haben vorgeben und in die geheimsten Functionen des Kranken greisen, schonend geheilt werden. Das Unternehmen ist kuhn, der Zweck groß, die Folgen bei taktsestem Berharren auf der Bahn, unendlich!

Ein Boltsbichter, wenn er bie Avers: und Reversseite feines Berufs an bie Sonne bes leuchtenben 3medes und Erfolges, und nicht an das Unschlittlicht bes Honorars und Erwerbs balt, ift ober tonnte meniaftens ber erfte Bolfslehrer fein. Groß und klein, manntich und weiblich, gering und vornehm tommt in feine Schule. Er unterrichtet nach ber mabren Bellancastrifden Methode: feine Lebren, in Sprichwörter, in Bigfunten, in Gaffenlieder gehüllt, geben vom Munde gu Runde, wer beute fie gelernt, ber lebrt fie morgen icon weiter. Er bat ein gebackenes ABC, ein Bilberbuch aus Bonmots und Ginfallen, welches feine Schuler gerne verzehren und leicht babei Dit Unwillen muß man baber bie einseitigen Urtheile anhören, welche die Barfumgeistler und fentimentale Sonorfelfeelen, an welchen unfer fritisches Rinberftift jest fo reich ift, mit einer gemiffen literarischen Batronang, auf Die Bollsbichterei herab zu bonnern belieben. Bolkedichterei ist ein Sebel zur Boltsbilbung. Boltsbilbung aber ift die erfte Bafis bes Bollergludes. Benn ber 3med nicht erreicht wirb. wenn die Bolts bichterei zuweilen nicht bas ift, fo find nur bie Bolls bichter vielleicht oft bie Urfache, von benen jest freilich eine Menge wie Bilge bervorwimmeln; und ihre Bitsverrentungen wie Rudude ibre Gier in bas Straugenneft ber Boltsbubne legen.

Die nothwendigen Erforderniffe eines Lokaldichters find: ein Naturtalent zum Lächerlichen und stoffhaltiger Kraftwiz, das erste für die Handlung seines Subjekts oder für die Leis denschaft, die er zur Borstellung auffaßt, das zweite für den Ausdruck und den Gedanken. Zu dem ersten gehört Scharfs fichtigleit, ju bem zweiten Ginbilbungsfraft. Das Talent für's Lächerliche operirt analytisch, wo bingegen ber Wit synthetisch seine Functionen verrichtet. Ber einen Gegenstanb lächerlich macht, ber vergleicht ibn, zergliebert ibn, er löft ibn in seine Bestandtheile auf und macht diese, in sofern er fie mit vielem Unterscheidungefinn mit bem Nichtlächerlichen barallelisirt und contrastirt, lächerlich: Bis aber erfindet, er fügt bingu, er verbindet seinen Gegenstand mit Dingen, die gar tein natürliches Berbaltniß gegen einander baben, er ift ein Freibeuter, ber die beterogenften Bilber auffängt und an feinem Triumphwagen jusammenkettet .- Dit Unrecht wollen einige Krititer behaupten, daß Bersonen, die ein Talent zum Lächerlichen haben, felten Schonheitsfinn, noch feltener Geichmackurtheil besiten. Nach unserer Meinung ift somobl in ben Greigniffen ber Natur als ber Kunft nichts lächerlich, mas nicht von bem bestimmten Berhaltniffe und von ber gewöhnlichen Einrichtung seiner Art und Gattung abweicht; ift aber nur ber kleinfte Berftoß gegen Symmetrie und harmonie ba, ein ju Biel ober Benig, tritt ein Gegenstand nur etwas aus ben Limiten bes Angemeffenen, bes Richtigen und Schonen. fo betritt er icon bas Reich bes Lächerlichen: ein Menich alfo. ber einen Sinn für's Lächerliche bat, b. b. ber augenblicklich pon ber Disproportion und bem Unverbaltniffe feines Gegens ftanbes ergriffen wirb, muß wenigstens angebornen Schonbeitsfinn ober ein besonderes Unterscheidungspermogen in Sinfict ber Richtigfeit und Schönheit ber Formen haben, welches Bermögen am Ende boch wieder auf angebornen Schönbeitsfinn bafirt ift.

Wenn bas Talent zum Lächerlichen bas Belachenswerthe als Multiplicanbus mit bem Wig als Multiplicator multiplicit, so ist bas Facit: bas Burleske. Und nur bie Burleske ober bas zum Ausschen Reizenbe ist der Gegens

stand bes Vollsbichters. Ein ernfthaftes Subject aus bem Rimbus feiner Erhabenheit zu reißen und es niedrig gemein behandeln, erhalt einen boben Unftrich vom Lacherlichen, es ift Sohn bes Erhabenen, an bem gar nichts Unschickliches ift; babin geboren Travestien: Tassonis Secchia rapida, etc. Auch Meisl's "Entführung ber Bringeffin Guropa," ober früher Gewey's "Bygmalion," ober: "die Mufen bei ber Brufung" geboren ju biefer gludlichen Gattung bes Lächerlichen, ju ber, wie uns buntt, Dieland in feinem Ariftipp den ersten Impuls gegeben baben mag. Die boben griechischen Götter, ben bonnerschlagenben Beus, ben flutben: befänftigenden Reptunus und den strgischen Bluto mit allen ben mythologischen Erhabenheiten auf ber Buhne manbeln gu feben, den platten Bollsbialett aus ihrem Munde zu hören, und fie überhaupt mit allen Lappalien und Aleinigkeiten bes Lebens behaftet zu feben, mar zu neu, zu brall, und ber Contrait bes Subietts mit ber Art es zu behandeln, ju burlest. als daß biefe Gattung olympischer Kabinetsstücke nicht die Lachlust gereizt baben follte. Aber bald folgte Etel bem Ueberreig, abnliche Barodien wimmelten zu Taufenden hervor, es war uns nichts Neues mehr. Götter und Berven Tabat ichnupfen und rauchen, fich rafiren und frifiren 2c. ju feben, und es verlor an Bikanterie und Interesse.

So erging es früher ben Kasperl'n und Rittern bes Hensler'schen "Donauweibchen" ic., die zu ihrer Zeit populäre Bolksbonquizotismen waren, und jenes polternde Ritterthum und Ritterspud glüdlich und eigenthümlich in ben Rahmen ber Bolksbühne faßten und lange Zeit gefielen, bis sie durch Uebervölkerung einer den andern und zulett sich selbst verzehrten. So erging es denn bald dem travestirten Jupiter, wie es dem seligen Kasperle erging.

Run fingen die Bollsbichter an, ftatt von oben berab, von

unten berauf zu beschwören, Die Beiftertomobien tommen an bie Reibe. .. Kauft's Raubermantel" von A. Bauerle und fpater bas .. Gefpenft auf ber Baftei" von C. Deisl eröff: neten ben Enclus einer neuen Gattung. Geifter und Reen. Rauberer und Schatten wurden mit bem Menschen familiär gemacht, und bas Geisterreich mit feinen Talismanen und Raubergaben bot ein meites Feld für die Bhantafie bar, ba burch felbe bas Barocffte einen Anstrich von Babrbeit bekam. bas Grellite und Abstokenbite verwirklicht, bas Entferntefte nabe gerudt und bas unmöglich Scheinenbe möglich gemacht Diese Gattung ift eigentlich ber reichste Schacht für bie Situationstomit, aber auch biefer murbe balb erschöpft, und die armen Geifter fo in Requifition gefest, daß auch fie nicht mehr recht einwirfen wollen. Gleich's .. Chrenteufel," "Joor," "Berggeift," "ber alte Geift in ber mobernen Welt," "ber Hölle Zaubergaben," Meisl's "lustiger Frip," "Fee aus Frantreich," "Schutgeist guter Frauen," 2c. "Gefpenft im Brater," und hundert abnliche Abarten biefer Gattung ftumpften auch icon bie Ruschauer für bies emige in Contributionseten ber Geisterwelt ab.

A. Bäuerle, ber an Kraft und Schlagfertigkeit eines zeugekräftigen Springwißes das erset, was an Schnellsertigung der Stüde E. Meisl und A. Gleich vor ihm voraus haben, hat schon früher den wahren Bunkt der eigenthums lichen Bolks-Comödie in Darstellung von Bolks-Charatteren getroffen. "Der Leopoldstag," "der Fiaker als Marquis," "der Freund in der Noth," "die Fremden in Wien," "die moderne Wirthschaft" u. a. m. sind Zeitspiegel und können nach langen Jahren als Sittengemälde dieser Epoche betrachtet werden. Dies ist der eigenthümliche Aristophanismus, ein Anschmiegen der Zeitansorderungen und ein Geisteszuschnitt nach der Maske des Bolkes. Bald darauf erschien die "falsche

Prima Donna," wenn auch nicht Original, doch originell beshandelt, und brachte wieder eine Schleppe von Nachahmungen mit, "die Buschmenschen," "die Aloe," "die Abenteuer in Strümpelbach" u.f.w., zogen als Troß dieser Donna nach.

In ben "Burgern in Bien" bat A. Bauerle burch fein Talent einen neuen Charafter hervorgebracht; Die beutschen Blatter führten mit Recht an, baß er eine ftebenbe fübdeutiche Charaftermaste geschaffen babe. Rafperl und Thabbabl erftanden in Staberl als neuer, brolliger Topus. Auch bies Stud pro: und reproducirte eine Menge Rach: und After: gebilbe, die alle fammt und fonders von den allerneuesten Formen verschlungen wurden. Die allerneueste Form ist bie patriotifche und begann mit Bauerle's "Aline" ober "Wien in einem andern Belttheile." Wien mit feinen Reizen und Genüffen, mit feinen nur ibm eigenen Ergokungen und Unterhaltungen fo quasi burd bie Welt reifen zu laffen. in bem Reisebundel eines Wiener Barbiers, und es nach Gefallen in Goltonda auspaden zu laffen, und feine Berrlich: teiten barguthun und bas füße Beimmeh in Bollsmelobien in bas herz und in die Ohren der Buborer bringen zu laffen, ift ein hebel, der zu wohl und zu gludlich berechnet mar, als baß er nicht auch bei minderer Ausstattung an Wit und Laune feine Wirfung machen mußte. Der Effect mar auch unbeschreiblich, und alle Nach: und Rebenahmungen, mehr ober weniger gerathen, verfehlen bes gunftigen Erfolges nicht, ba die Raiserstadt und nur die Raiserstadt der ewige Refrain aller angeschlagenen Melodien mar.

Der Genius ber Poffen und Lotalftude ift luftig und macht tein Geheimniß baraus, baß er barauf ausgeht, uns lachen zu machen, und bas haben beibe vor bem Trauerspiel voraus, in welchem wir die Darstellung selbst für Wirklickeit halten müffen. In allen Boffen, Burlesten und Parodien macht

ber in uns aufteimende Berbacht ber Salichbeit ben Gegenftand nur noch jotofer, ber Dichter gebt über die Babrbeit binaus und beluftigt fich felbst über fein Luftigmachen. Diese Freiheit geht naturlich auch auf ben barftellenben Chauspieler über. Der Buschauer barf zuweilen bei tomischen Schausvielern baran erinnert merben, baf er bloß Chaus ipieler, barftellende Copie ift. Diefes macht benn die Cache oft noch lächerlicher, ohne ben Ginbrud zu gerftoren. amei Bole der darftellenden vis comica find Rube und Be = weglichfeit; bie erfte tigelt ben Berftand, fie ift anständia mabr, fie gibt treue Schilberungen mit leichtem Bufape, bie zweite ift übertrieben, poffenhaft, grotest, figelt bas 3merch= fell, überladet, gerrt bas Babre binaus über bie Grengen. Beibe Bolhöhen find am tomischen himmel julaffig und er: aökend. Bwifden Diefen beiben Bolen laufen unzählige Linien, nabern fich balb biefem, balb bem andern Bole. Der möglichst vollkommenste Grab ber Komit mußte entweder als Aeguator gerabe in mitten biefer beiben Bole, als gleichs mäßige Fernhaltung beiber Endpunkte liegen, ober in einer genialen Rundung ber tomischen Bubnenachse besteben, fo daß fich beide Bole berühren, fuffen, umarmen und festbalten. Diefes mare ber Ring ber geistigen Auffaffung und Reflexion, Sinnbild emiger Wahrheit, aber bei biefen wie bei den wirklichen Bolen ftogen fich beide ab, und ber Ring idnellt zum Stab zurud.

Diese Betrachtung führt uns zu der eigentlichen Benens nung der zwei ersten und vortrefflichsten Komiker der Leopoldsstädter Bühne, also Deutschlands.

herr Ign. Schufter, Polarftern ber Ruhe, herr F. Raimund, Bolarftern ber Beweglichteit. herrn Ign. Schufter's Spiel ift eine Schöne, die sich's vorgesetht hat, uns ju verführen und die, ihres Sieges sich

bewußt, es so sein anlegt, daß wir es gar nicht merken. Sie geht in aussteigender Linie alle Stusen mit uns durch, zieht uns mit unsichtbaren seinen Fäben durch Ovid's Kunst zu lieben, ohne ein Komma zu vergessen, von der Grammatik der Augensprache, der Syntax der Händedrücke, durch die Philossophie der Küsse, bis zu dem Examen rigorosum der zärtz lichsten Dahingebung; wir liegen in ihren Ketten, ohne zu wissen, wie es kam.

herrn &. Raimund's Spiel ift eine Schone, Die von innerer Gluth getrieben, uns jum Opfer will, ju Stlaven, und und auch binreißt; fie coquettirt, macht Baraben, eine liebenswürdige Deforbre zeigt à dessein ein Deffein, bas eigentlich beffer verborgen bliebe, aber bennoch eine Schon: beit ift; wir feben, Die Schone legt es barauf an, uns ju erobern und können doch nicht entflieben. Freilich bürfte aus diesem Bergleich entspringen, als ob Raimund's Spielschone eine Diotima ware, bie in einer gemiffen vorgerückten Saifon an Anbetern verlieren wird, mabrend Schufters Spiel wie Ninon de L'enclos ift, Die noch im bochften Alter Bewunderer findet; aber Gr. Raimund besitt nach unserer Ueberzeugung gewiß auch einen inneren Genius, ber ibn, wie Sofrates ber Diotima, bas Arfanum lehrt und lehren wirb, bie jugenbliche Spielfrische ju erhalten und auf ben Benbepunkt noch geschickt auf jeder beliebten und besuchten Babn überzuspringen.

fr. Schufter paßt bie Beit fich an, er folgt ihr.

fr. Raimund paßt fich ber Beit an, er lauft ihr entges gen und ftogt baber oft bart mit ihr an.

Fr. Schuster ist ein charafteristischer Sistorienmaler; seine Figuren haben Bahrheits-Interesse, es ist in seiner Charafterzeichnung wie bei großen Gemalben ber Geschichte nichts vergessen, was zu sagen scheint: ba und ba, und um

biefe und biefe Stunde ift biefes wirklich fo geschehen: über biefem besitt er noch bas große Gebeimniß, bas nur wenigen Malern eigen ift, seine Röpfe ernstbaft zu malen und ihnen boch einen unsichtbaren unauslöschlichen, lächerlichen Rug zu geben, ben man vergebens berauszusuchen bemüht ift, man weiß nur an seiner Wirtung, daß er ba fein muß. tlaffifcher Staberl in ben "Burgern in Bien," fein Deblfpeismacher Zwederl in bem "Freund in ber Roth," die herr: liche Reichnung bes Schieberl in ber "Beirath burch bie Guterlotterie:" feine meifterliche Darftellung bes ,, Burfel im Leopoldstag" u. a. m. find eben fo viele große, runde, naturwahre, geschichtliche Gemalbe, die fich durch mehrere Momente burchbewegen. Gr. Raim und ift ein epigrammatischer Bortraitdicter, er wirft mit Geniglität einen Zug, eine Bointe bin, und ein Bild, ein Kaunus: ober Komustopf liegt da; er überflügelt, er umzingelt die Romit, er ist überall und in je ber Rolle portrefflich und treffend, fo baß feine Indis vibualität oft ganglich verschwindet. Borgugliche Mimit ift eine ber porberrichenbsten Gaben biefes luftigen Buhnenproteus, fein Door, Gespenft auf ber Baftei, Sandelholg im ,,vermunichenen Bringen," Bims in Bauerle's "Aline," Spindelbein u. a. m. find eben fo viele Bariationen auf bas Thema feiner emigen, beitern und iconen Beweglichkeit. Am Charafteriftischften ift es, daß man glaubt und mit Recht glaubt, diefe Rolle muffe man nur von hrn. S. und jene nur pon Brn. R. feben; jeder biefer beiben portrefflichen Briefter ber Thalia hat eine eigene Sphare, die er mit gleichem Erfolge burchtreif't.

Unter ben beutschen Bolksbühnen-Dichtern steht, wie gesfagt, fr. Bauerle obenan. Er hat in letter Zeit einen traurigen Nachahmer und einen bizarren Nebenbuhler gefunsben. Dieser Nachahmer ist fr. Carl, welcher, ausgestattet

mit persönlicher Komit, mit einer glücklichen Beise durch wirksame Jotosität des Spieles das Zwerchsell zu erschüttern, eine trocene oder vielmehr gar keine Phantasie hat, und aller Originalität beraubt, durch sklavisches Nachahmen und Nachmodeln den gesunden Geschmack dis zum Ekeltode martert. Seinen unzähligen, marklosen, windausgeklopften und geists ausgeblasenen Staberliaden liegt die Ohnmacht der Grsindung mit vollendetem Siegel auf der Stirne. Da ist kein Geist und keine Seele, keine Ersindung und keine durchgehende Idee. Es sind einzelne Spahlappen, die noch dei Beitem nicht Wis genannt werden können; Fehen drolliger Einfälle, Flickfücke von burlesten Ideen, die, mühsam und in sich selbst mürbe und zersallen, zu einem Ganzen mit großen Schneidersstichen zusammengenäht sind. Es geht keine Idee durch das Ganze, keine Grundtendenz ist da, man soll lachen, Kunktum.

Man lacht und argert fich binterbrein, baß man gelacht bat. Gin Nebenbubler aber ift orn. Bauerle entstanden in Brn. Raimund, welcher burch feinen "Barometermacher," burch feinen "Diamant bes Geisterkönigs," burch feinen "Bauer als Millionar" und feine "gefesselte Fantafie" bie Biener ent gudt und fich felbft per gudte. Allein bie guten Biener find eben fo leicht zu entzuden, als jeber Berfaffer burch fich felbst. Die auten Biener Zeitschriften, Die überbaupt nicht tadeln durfen, haben den Raimund den öfterreichischen Shakespeare genannt, und fr. Raimund war fo gutig, es ju glauben. Indeffen find feine Stude gar feine Bolkestude; benn fie athmen weber eine patriotifche Roee, noch eine Bolte: Gigenthumlichfeit. Ge ift ihm eingerebet worden, er habe Bhantafie, nun adert er beständig mit Bhantafie barauf los. Decorationen, Allegorien, Götter, Aurien, Beren, Sploben, Gnomen, turg bie gange Geifterwelt muß bie Schuffeln ju feinen Tafeln jufammenschleppen.

Ein obligater Blitz, welcher aus ber rechten Coulisse in die linke spaziert, endet oft die Berwickelung, und eine Schlußbecoration, die mit dem Zuschauer zugleich aus den Wolken
fällt, macht der Komödie den gré mal gré ein Ende. Den
"Bauer als Millionär" nannten die Wiener ein klassisches
Stüd. Was ist daran? Die Allegorie wird barinnen zu
Tode gebetz.—

Der haß, die Unzufriedenheit, das Glad und die Jugend und das Alter spielen die hauptrollen, der haßt, er haßt— die Unzufriedenheit, und die Unzufriedenheit ist unzufrieden, und die Jugend ist jung, und das Alter ist alt, und der Reid ist neidisch, und das Glad ist gladlich, ist das ein Bolksstäd?

Der Bauer zieht ben Stiefel aus und ein Bedienter sagt ben Dienst auf, sind bas Charattere? heren und Geister fliegen durch bie Wolken, ift bas ein Dichterflug?

Man kann sagen, fr. Raimund hat den Grund zum Ruin und zum Untergange der Bolksdichtung gelegt, indem er den Geist dieser Gattung verbannt; er hat das Publikum an leere Schauspiele gewöhnt. Die besten und wahren Bolksbichter haben sich deshalb auch zurückgezogen, und auch diese Bühne geht jett, da sie noch dazu an frn. Steinkeller einen eben so schlechten Director als die meisten deutschen Theater hat, ihrem baldigen Untergange entgegen; sowie der Berfall des ganzen deutschen Theaters überhaupt ganz nahe ist. Dieser Berfall ist in der Richtigkeit und in der Anmaßung amserer Schauspieler, und in der Linkheit und Unbeholsenheit der deutschen Directoren und Intendanzen gegründet. Diese zwei Themen werden der Gegenstand meiner zwei nächsten Borlesungen sein, zu welchen ich mir die Ausmerksamkeit dessienigen Theils meiner freundlichen Hörer und Hörerinnen

erbitte, die neben meinen sogenannten humoristischen Bortras gen auch eine ernstere Stunde nicht verschmaben wollen.

# Fünfte Vorlesung.

#### Shaufpielthum und Shaufpielerthum.

Sie haben, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, mir erlaubt, Ihnen meine Ansichten über einiges aus dem deutsichen Theaterwesen mitzutheilen. Ich sage, Sie haben es mir erlaubt, das heißt, Sie haben es mir ftillschweigenberlaubt, welches ich daraus ersehe, daß Sie mir das Bergnügen machen, auch diese Vorlesung mit Ihrer Gegenwart zu erfreuen.

Indem Sie mir aber die schmeichelhafte Aufmerksamkeit erzeigen, meine Ansichten geduldig anhören zu wollen, so können Sie, meine freundlichen Görer und Hörerinnen, uns möglich wünschen, daß ich Ihnen basselbe mittheile, was Sie meinen.

Denn Ihre Meinungen und Ihre Ansichten können Sie sich gewiß selbst auf eine angenehmere und geistreichere Beise entwickeln, als ich es in dem kurzen Zeitraume einer Stunde, ober auch nur überhaupt zu thun im Stande bin.

Sie wollen also gewiß eine frem be Meinung hören, auch wenn biese nicht mit der Ihrigen übereinstimmte, oder ihr auch geradezu entgegen liese; nicht etwa um sie zu beherzigen, von welcher Anmaßung ich weit entsernt bin, sondern um sie der Euriosität halber doch auch zu hören.

Es giebt aber vielerlei Gattungen Meinungen. Es giebt:

- 1. Muttermaal-Meinungen;
- 2. Windel: Meinungen ;

- 8. angeschaffte Garberobe: Meinungen, und
- 4. felbstverfertigte Meinungen.

Die Muttermaal: Meinungen das sind die, welche wir wie andere Gebrechen mit zur Welt bringen. Der Gine wird mit aktsokratischen Sommersprossen geboren: der Ansbere bringt Ultra-Lebersleden mit auf die Welt, der Dritte kommt mit liberalen Keuermaalen an das Weltlicht u.s.w.

Das sind die Meinungen, die sich in Geschlechtern fortspsianzen, das sind die wild gewachsenen Meinungen, die in ganzen Waldungen ohne Pslege und Obsorge sortgedeihen. Wir meinen dies oder jenes, weil unser Bater dies und jenes meint, unser Bater meint dies und jenes, weil Großmutter selige dies und jenes meinte, und Großmutter selige dies und jenes meinte, und Großmutter selige meinte dies und jenes, weil Urgroßvater seliger dies und jenes meinte. Bon solchen Muttermaal-Meinungen kann hier aber die Rede nicht sein.

Die Binbel : Reinungen find folde, in welchen wir aufgezogen murben. Sie find fo windelweich und bequem. wir legen fie fo ungerne ab, bewahren fie wenigstens jum Undenken auf und betrachten fie mit einer beil'gen Scheu. Run baben wir biefe Binbel-Reinungen von einer Tante, von einem Bathen, von einer Base eingebunden bekommen und verebren fie in Demuth, tommt nun Jemand und fagt: ich will bir für biefe Windelgebanken, aus benen bu boch eigentlich berausgewachsen sein follteft, andere, bequemere, größere, beinem Buchse angemeffenere Meinungen geben, fo nebmen wir fie nicht nur nicht an, fonbern wir verlegern biefen Jemand, nennen ihn einen Bofewicht, ber uns unfere Bindel: Meinungen frevelhaft austauschen will. Bon biefen Windel-Reinungen könnte wohl, aber foll auch nicht die Rebe fein.

Die angeschafften Garberobe. Meinungen find

folde Meinungen, die wir uns bestellen und machen laffen; die wir auftaufen und auflefen, aufgeschafft, zu borgen nebs men, die wir uns anvaffen ober von andern Meniden für uns zuschneiben und umnaben laffen. Bon folden Meinun: gen baben wir gewöhnlich gange Garberoben. Boden = Mei = nungen und Sonntags-Meinungen; orbinare Meinungen und Salla: Meinungen, populare Meinungen und bespotische Meinungen, romantische Meinungen, Aunst: Meinungen, u.f.w. Bir baben uns diefe Meinungsgarderobe mit vielem Aufwande aus allen afthetischen Schneibereien angeschafft. Wir sieben alle Tage bas an, mas mir brauchen. Geben wir au Bofe, fo fagen wir : .. Rean! ich muß mich anzieben, gieb mir einmal meine damastene aristofratische Meinung ber!" Beben wir in's Theater, fo beift es: "Je an! gieb mir einmal meinen Surtout ber bramatischen Meinung ber!" Geben wir in ein biplomatisches Dinée, fo fagen wir : "Sean! gieb mir meinen schwalbenschweiffarbenen politischen Reinungs-Mantel ber, ben man fo auf beiben Seiten tragen Geben wir blos zu Thee: und Abendgesellichaften, so gieben wir ben leichten cafimirnen romantischen Meinungs: Frad an. Um andern Tage laffen wir alle biefe Meinungen bubich ausklopfen und für bie nachfte Gelegenheit wieber in ben Schrant bangen. Auch von biefen Garberobe : Mei: nungen ift bier bie Rebe nicht, sonbern von ber vierten Sorte Meinungen, pon ben

Selbftverfertigten Meinungen.

Die selbstwerfertigten Meinungen sind, wie Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wohl Alle wissen, eine sehr angenehme Sache, nämlich: Wenn man so eine eigene Meinung sich macht, ohne Borzeichnung, ohne Muster, ohne Bordrud; man trägt eine solche Meinung mit einer Art von Wohlgefallen. Es sind Meinungen, für die man keine Sp

m. 85 .-- 9.

bitionstoften, tein Leibbibliotbetgelb und tein Macherlobn be-Freilich find folde felbftverfertigte Deinungen febr felten. Es giebt Eben, in benen ber Mann feine felbft= verfertigte Meinung tragen barf, er giebt immer die Reinun= aen aus ber Garberobe feiner Frau an. Es giebt gange Beborben, bei benen nur ber Accessift sich zuweilen eine felbit= verfertigte Meinung zu Schulden tommen laft, welche ibm aber als ein Luxusartitel vom Ctat gestrichen wirb; es giebt Familien, in benen nur ber Majoratsberr eine felbstverfertigte Meinung besitt, und es giebt Schriftsteller, die nur alle Schaltigbre eine felbstverfertigte Meinung zu verzehren haben. Also bei ben selbstverfertigten Reinungen wollen wir fteben bleiben .- Ift es gerecht, meine freundlichen Sorer und Borerinnen, ja ift es auch nur billig, baß wir unfere felbstverfertigten Meinungen auch Anderen als die einzig auten aufdringen wollen? Wenn fich ein magerer, ichlanker Berftanb eine Meinung für fich verfertigt, tann er verlangen, bag ein bider, wohlgenährter Berftand in biefe Meinung bineinfriechen Rann bann biefe Meinung Stich halten? Wenn eine S Hat ange Erfahrung fich eine Meinung verfertigt, tann fie forbern, daß eine turze Unficht fie anziehen foll, ohne daß fie ibr über die Beine berabicblottere ?

Man lasse in Gottes Namen Jeden seine Meinung machen wie er will, man zwinge keinen Menschen, seine Meinung anzuziehen, aber man verarge es auch Niemandem, wenn er seine selbstversertigte Meinung öffentlich anzieht und damit in Gesellschaft geht, vorausgesetzt, daß diese selbstversertigte Meinung das Sittlichkeitsgefühl nicht verletzt.

Den Blonben tleibet blau und schwarz, ben Brünetten gelb und rosa sehr gut; wer wird nun verlangen, die Blonde muffe auch gelb tragen, weil die Brünette es trägt? Eben so ift es mit Meinungen, und nun schon gar mit Theater-Meinungen. Bir kaufen um einen Gulben und auch um achtzehn Kreus zer das Recht, eine Meinung über das Theaterwesen zu has ben; nun glaubt freilich die Gulbens Meinung, sie sei wenigs stens dreimal mehr Meinung, als die Achtzehn : Kreuzers Meinung.

Meinungen und Begriffe aber verholzen, versteinern sich endlich bei uns Menschen, und wenn man uns andere, wenn auch wahrere Begriffe beibringt, so sinden wir sie falsch, läscherlich und keperisch.

Daß die Schauspielerei eine Kunst ist, und daß die Schausspieler Künstler sind, diese Meinung gehört zugleich zu unsseren Muttermaal-Meinungen, zu unseren Windels Meinungen und zu unseren Garderobes Meinungen. Der Begriff Schauspielerkunst und Schauspielkünstsler ist mit und Jusammengewachsen.

Ich habe es gewagt, mir schon längst eine felbstverfertigte Meinung anzuschaffen, die ich Ihnen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, nicht anpreisen, nicht anempfehlen, noch weniger aber ausbringen, sondern blos mittheilen will.

Ich bin nämlich überzeugt, daß die Schauspielerei im Alls gemeinen nicht Kunst genannt werden kann, und die Schaus spieler im Allgemeinen nicht Künstler heißen können.

Boesie, Tonbichtung und Zeichnen nur sind eigentliche, reine, absolute Kunste; was man aber Schausspiels, Gesangs, Tanzs und GartensKunst nennt, das sind Gegenstände ber Geschicklichkeit, der Fertigleit, der Routine, der Mechanik.

Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen das naher auseinans berfete.

Das erste Kennzeichen ber Kunst ist: Herrschaft bes Geistes über bie Ratur, und die Kraft, alle Umsgebungen zu seinen idealen Forderungen zu erheben.

Durch das innere Treiben und Drängen eines Menschen, durch Um: und Ausbildung vorhandener Formen neue zu schaffen, durch die Erkenntniß der Ratur und ihrer Gesetze, und durch das Bewußtsein, gesetzlich auf sie wirken zu können, erzeugt sich in ihm das Ab: oder Spiegelbild von etwas außer ihm liegenden, das als Motiv, als Entbinzdungswertzeug seiner innern Welt, seiner Gedankenansordezungen, und zugleich als Ligatur und Verbindungssehne mit eben diesem Aeußern eintritt, er dich et und erfindet.

Schaffen, hervorbringen, mit einem Worte Productivistät, ift die unerläßliche Bedingung ber Kunft.

Die Bafis alfo alles Kunftlerischen fehlt ber Schauspiel: tunst gang, wo ist ba Erfindung, wo hervorbringen? beißt es nachringen, nachbilben, Copie bes Gefcaf. fenen; bie gludlichfte Darftellung im barmonischften Busam= menwirten ibrer brei Sofdamen: Mimit, Blaftit und Declamation, ift bochftens Runftftud, welches nur überraschenbe Fertigleit im Bervorbringen vorübergebenber Wirtungen ift, bie burch Uebung eingelernt und burch Taufdung und Sinnenschein begründet worden; bei Beitem aber noch nicht Runftwert, welches eine felbsistandige Meußerung unvorgeschriebener Wirksamkeit, bervorgebracht burch bas nach einem freien Zwed strebende Wollen, übereinstimmend in'allen feinen Theilen, ift. Das zweite eben fo unerläßliche Forberniß ber Aunft ober bes Runftlers ift, Freiheit, fowohl Freibeit bes Beiftes: Phantafie, als Freiheit bes Raumes, bes Runftraumes: Driginalität, b. h. eine nach unbefdrantten Beiten operirende, eigentbumliche und nicht gegen ständliche Beranschaulichung.

Diese Freiheit kann aber ber Schauspieler nicht haben, seine Phantasie kann die Ibeale nicht ausbilden, da es nicht ihm zur Wilklur heimgestellt wird, sondern weil er blos wie ein

Spiegel empfängt und das Bild, das hineinschaut, wieder herausschauen lassen muß; dieses hebt auch die Freiheit des Kunstraums, die eigentliche Originalität, welche blos Organ einer alle User überwogenden Phantasie ist, gänzlich auf. Der gänzliche Mangel an Productivität, verbunden mit der nothwendig bedungenen Entäußerung aller innern Freiheit ist hinreichend, um darzuthun, daß die darstellenden Personen nicht Künstler genannt werden können.

Das Schausvielwefen ift Mittel, Uebergang jur Kunft. Die Declamation Uebergang ber Boefie gur tonenden Mimit Uebergang ber Boefie gur geichnenben Runft, Plaftit endlich Uebergang ber Boefie gur plaftifchen Diese vereinigten Uebergange gur Runft tonnen eben fo menig felbst Runft genannt werben, als bie Schiffbruden, bie zu einem Brudentopfe führen, ein Brudentopf genannt Run werben mich aber meine verehrten werben können. Borer und Borerinnen fragen, wie foll man Schaufpieler, bie uns binreißen jum Mitgefühl, die Babrbeit mit Rraft paaren, turg biejenigen Schauspieler erfter Gattung, die mit Recht bewundert und verehrt werden, nennen? fie große Schauspieler, unübertreffliche Schauspieler, berrliche, treffliche, einzige, turz man erichopfe bas Reich bes Epithetons, um bie wenigen Roriphaen beiber Schwester=Musen murbigend und auszeichnend vor andern zu unterscheiben, aber man nenne fie nicht Runftler. belt es fich aber barum, eine Sophie Schröber gu bezeichnen, so nenne man fie ein Genie, eine geniale, ober vielmehr die genialfte Schauspielerin, ober noch furger eine Bunberschaufpielerin; fie ift bie einzige, bie ich tenne, bie gur Schauspielerin geboren ift, die bas "est deus in nobis" verwirklicht, bei ihr scheint jener bochfte Grab von Runftbildung, bas Ibeale mit bem Wirklichen liebend verfoh-9#

nen, und das intensive Gedankenleben im Einklange mit den äußern Gestaltungen gleichmäßig anzuregen, Naturanlage zu sein, und man wird ersucht, von manchen herrlichen Theilen ihrer Darstellung zu denken, sie selbst wisse sich keine Rechensschaft davon zu geben und sie Kunstschwärmerei zu nennen.

Wie kann die Schauspielerei Kunst genannt werden, wenn die sie Ausübenden auf ihre persönliche Form, auf ihr materielles Sein angewiesen sind? Wenn ihre Persönlichkeit Alles in Allem ist?

Bon Raphael mag es gelten, daß er ein großer Maler geworden ware, auch wenn er ohne Arme auf die Welt gekommen ware; Schiller ware ein großer Dichter gewesen, auch wenn er keine Worte gehabt hätte, und Mozart ware ein Genie geworden, auch wenn es keine Noten gegeben hätte; aber können wir das auf Schauspieler ausdehnen?

Ihre Körperlichkeit ist ihr hauptwesen. Wir können nicht sagen, wenn Devrient, wenn Lemm, wenn Wolf, wenn Anschütz als Zwerge geboren worden wären, sie wären auch große Schauspieler. Wenn wir dem Götz von Berlichingen einige Zoll von seiner Figur abschneiden, so schneiden wir seine Kunst mit ab; wenn wir der Eboli ein lahmes Bein geben, so sinkt die ganze Kunst; und wenn unssere Bösewichter keine rothen Haare und keine rothen Hosen anziehen können, so bleibt vom Bösewicht nur ein armer Wicht übrig.

Die Kunst giebt das Produkt aus der Krast: und Naturs fülle des Genie's; das Schauspielwesen giebt ein Abgeleites tes, welches zwischen Kunst und Natur sich selbst abkühlt.

Glauben Sie aber nicht, meine freundlichen hörer und hörerinnen, baß es am Ende leeres Stroh breschen heißt, wenn man sich barum abmuht, ob die Schauspielerei Kunft

heißen soll ober nicht; nein, der Wahn der Schauspieler, daß sie Künstler sind, hat unser Schauspielwesen so herunterzgebracht. Seitdem so viel geschwatt worden ist von Kunstbildung, künstlerische Uchereinstimmung der Darstellung, künstlerische Auffassung, Kunststyl und Kunsthalztung, seitdem hat das Phantom der Kunst die wirkliche Rastur erdrückt und wir haben gar nichts. Seitdem die Schausspieler angesangen haben, zu denken, seitdem spielen sie erdärmlich. Jeder Bediente, der einen Brief bringt, um die Worte zu sagen:

### "Das Burgfraulein schickt mich ber !"

will bas Burgfraulein bramatifc aus ber Reble murgen.

Nichts hat der ganzen Schauspielerei so sehr geschabet, als eben die kunstlerische Ussectation, der luftgeschwollene Pathos, der ausgespreizte Stelzenernst, der hochtonende Sonntagss Bombast, die leere, hohle Declamation, der donnernde Lungenslügelschlag und der fortrollende Pausbackenschall, in dem sich unsere jetzigen Schauspieler so sehr gefallen.

Ich rede hier im Allgemeinen, denn Ausnahmen sind übers all hie und da zu sinden; also bevor unsere Schauspieler die Kunst-General-Unisorm anziehen, sollten sie erst die Bildungserercitien der Sprache durchmachen, die ihnen abgeht; sie sollten erst halb rechts und halb links marschiren lernen; sie sollten den Provinzialismen-Rock ausziehen und die Dialettzunge ausschneiden, sie sollten das Accentuiren hübsch lernen und vor Allem aber den lieben Buchstaben des ABC's Gerrechtiakeit widersabren lassen.

Wem von Ihnen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, brauche ich es noch zu sagen, wie die jetigen Kunstler agiren und accentuiren? Setzen sie nicht auf jedes Wort einen Trumpf und ist es nicht, als ob jede Sylbe einen Blipableiter batte, in den es einschlagen musse? Benn ein folder Künftler fagt:

"Und Kopf und Gerz und Leben weih' ich meinem Fürsten!"
so schleudert er die drei "und's" in den Sousseurkasten, den Kopf wirft er in die rechte Coulisse, das Herz in die linke Coulisse, das Leben in's Barterre und den Fürsten auf die lette Gallerie.

Eine ber brolligsten Anekoten vom falschen Pathos, die ich von einem Ihnen wahrscheinlich sehr wohl bekannten Kunsteler sah, kann ich nicht umbin, Ihnen hier mitzutheilen. Er spielte in "Herzogs Befehl" den Offizier, der nur ein en Arm hat. In der Scene, wo er seiner Geliebten das herz andietet, sagte er mit einer ungeheuren Declamation und Leidenschaft: Es ist ehrenvoll für's Baterland, ein Glied zu opfern, ich habe nur eine hand; denn diese fehlt mir!"

Dabei stredte er die fehlende hand boch in die Luft.

Sind Sie nicht schon oft Zeuge gewesen, wie unsere Kunftler in Schwulität gerathen, wenn sie das D vom T, B vom B unterscheiben sollen.

Bird nicht jede Dattel zu Tadel, machen fie nicht aus dem Bein eine Pein, aus dem Baden ein Paden, und geben Sie einmal dem größten Theil unferer Künftler eine Bouteille Porterbier und Sie bekommen dieselbe als Pubelleje Borterpier zurück.

Das alles hier Gesagte soll vom Allgemeinen gelten; daß es in jedem Stand, in jedem Fache Individuen giebt, die sich über das Allgemeine erheben und eine ehrenvolle Ausnahme von der Regel machen, versteht sich von selbst. Meine Meinung geht die Sache überhaupt, nicht aber die Berson im Einzelnen an. Dieses bitte ich, meine freundlichen hörer und hörerinnen, auch bei der zweiten Abtheilung gesälligst im Auge zu behalten.

# Smeite Abtheilung.

Unser Schauspielwesen ist durch fünf Dinge zu Grunde gegangen. Erstens durch die Unbildung der Schauspieler, zweitens durch ihre prosaische Berbürgerung, drittens durch die Schlechtigkeit unserer Kritik, viertens durch die Frivolität des Bublikums, fünstens endlich durch die grundlos schlechte Berwaltung und Leitung der Theatervorstände.

Betrachten wir die Mehrzahl unserer Schauspieler, so finsben wir, daß sie aus Individuen besteht, die keine andere Bildung haben als Ein bildung, keine andere Beisheit als Raseweisheit, und keinen andern Geist als den Geist des Dunkels.

Die foll die Schauspielerei zur Runft ober auch nur zu einem tuchtigen mechanischen Wesen gebeiben, wenn wir feine Soule, teine Bilbungefdule für biefelbe baben? Der Schuster lernt fein Sandwert von Jugend auf, ber Schneiber, ber Tifchler u. f. w. Der Maler, ber Bildhauer hat Schulen, er lernt zeichnen, Farben mifchen, behandeln, ben Dei= fel führen, Umriffe machen u.f. w. Der Mediciner, ber Abpotat machen ihre Schulen burch, bas Militar bat feine Grercitien, feine Grabe, feine Tactit, turz Alles, Alles bat feine Soule, feine Studien, Alles gebt nach und nach von Augend auf durch Unterricht feine Babn zu einem Zwede bin, blos ber Schaufpieler legt fich mir nichts bir nichts beute Abend als gewöhnlicher Mensch nieber und steht morgen früh als Künftler auf. Er wundert fich felbst, daß er fo von beiler haut ein Runftler geworben ift, allein er glaubt fich's auf fein Bort. Benn Jemand auf ben Schulen nicht mehr aut thut, wenn Bava bem Mutterfobnlein eine Maulichelle versett, wenn Mama bas Töchterlein nicht gang genau berum lanciren laffen will, mas thun fie? fie geben unter bie Schaus

spieler, und werden Künstler und Künstlerinnen. Wer giebt sich Mühe, sie zu bilden, wer studirt ihnen etwas ein? wer sagt ihnen die Ansichten über dramatische Gegenstände, über Kunst, über Declamation, über Rhetorik, Mimit u. s. w.?

Reine Seele! Sie wiffen Richts, sie wollen auch Nichts wissen, sie probiren es, und siehe ba! sie sind wie die Lilien bes Feldes, die nicht saen und nicht spinnen und boch existiren.

Im vorigen Jahre tam ein junger Mann in Berlin zu mir mit ber Bitte, ich möchte ihn bei meiner ausgebreiteten Bekanntschaft irgendwo empsehlen; auf die Frage, als was? erwiederte er: "Entweder als Jäger oder als Schauspieler!"

Bier Monate später traf ich benselben jungen Menschen unter einem andern Namen in Celle beim Theater, und alle Celler und Cellerinnen betheuerten mir, er sei ber erste Celler Künstler.

Eben weil es keine Schauspielerschule giebt, giebt es kein Ganzes auf unseren Bühnen, bleibt es immer und ewig Stückwerk, Rhapsobistisches. Wenn hier und da einzelne Erscheinungen auftauchen, so stehen sie isolirt da, und es entsteht billig noch die Frage, ob ein solches Hervorragen dem Ganzen nicht mehr schade als nütze, da es nur als ein Lichtstrabl die nebenan befindlichen Alecken anschaulicher macht?

Der Maler, ber Compositeur, ber Dichter macht ganz allein bas ganze Werk, er führt bie Nebenpartien, bie Einzelnheiten eben so sorgfältig, so künstlerisch aus, als bie Hauptsigur ober bie Hauptsache, beshalb kann es ein Ganzes, ein Abgeschlossenes, ein allen seinen Theilen harmonisches Ganze sein. Nehmen wir aber ein Meisterwerk unserer grospen Dichter auf ber Bühne in Augenschein; was kann ein Ginzelner, was können zwei oder brei gute Schauspieler viel bafür thun, wenn keine Gesammtheit bes Spiels, keine Totalität ber Darstellung ba ist?

Mag 3. B. ber "Macbeth" noch so vortrefflich sein, eine einzige Dummheit einer Here verwischt ben ganzen Eindruck, bas Gemälbe hat einen Fleden, es ist nichts mehr.

Laffen wir ben glorreichsten "hamlet" auftreten und ben Gulbenstern einen Schops sein, so ift Alles verloren.

Alles das kommt daher, weil es keine Schule, keine Bilz dungsschule für das Schauspielwesen giebt. Hier und da läßt sich einmal ein eminentes Talent sehen, aber das Crethi und Blethi der handwerkstreibenden Histrionen drückt es tobt.

Ein zweiter Grund zum Zugrundegehen ber Kunst ist das prosaische Einbürgern und Eingesellschaften der Schauspieler mit der übrigen Belt.

36 lobe zwar diefes Zeichen ber Tolerang, biefes Merkmal ber Auftlarung, und es mare Robbeit, jene Reit die beffere ju nennen, in ber bie Schaufpieler vermieben murben. Aber unläugbar ift es und ausgesprochen muß es werben, baß, feitbem bie Schauspieler mit uns effen, trinten und fpielen. feitbem wir fie fo in ihrer fplitternadten Menschlichkeit unter uns herumwandeln feben, wir ben Respekt por ihrer Runft gang verloren baben. Früber vermieben wir die Schausvieler, mehr aber noch vermieden bie Schausvieler uns, fie fcalten uns Philifter, Pharifaer, profaifche Brodfeelen, u.f.w., aber besto inniger lebten fie ihrem Rache. Gie hielten fich eben besto fester und eifriger an ihre Kunft, sie war ihnen beilia: wir faben fie nur im Cothurn, nur immer im Soccus, nur unter Lampen und Rampen, und wir ichenkten ihren Gebilden gerne Glauben und Beifall. Jest aber, wo fie im Schlafrode und im Nachtcamisol unter uns herumwandeln, baben wir bie Allusion verloren, wir bringen ben Röbler= Glauben nicht mehr mit in's Theater.

Benn Samlet noch mit unferm Bratenfett um ben Munb ,,sein ober nicht fein" beclamirt, wenn die Sappho eben

blinde Kuh mit uns spielte und nun die "goldensthronende Aphrodite" herunter beschwört, so ist der schmale Raum vom Orchester nicht Kluft genug, um die Biertelstunde früher aus unserm Gedächnis weit zurückzusühren.

Kurz das Berbürgern hat den bunten Schmelz von diesen Illusions. Flügeln abgestreift, und der Sache geschadet.

Die dritte Urfache des Berfalls der heutigen Schaufpieles rei liegt in der grundschlechten Kritit unserer Blatter.

Wenn wir das heer der Theaterkritiken betrachten, welche bie Stimmen über das Theater und über das Theaterwesen angeben, so muffen wir mit Schaubern zurucksahren.

Balb ist es ein recensirendes Kindesstift, welches die ersten kritischen Zahnchen an dem Bolsszahn der Theaterkritiken hers vordrechen machen will; bald ist es ein seiler Binkelschreiber, welcher für den Brodabsall an dem Tische eines Schauspieslers den Lobsalm auslöffelt in breiten Columnen; bald ist es ein einfältiger Trops, der aus Hunger unter die Recensenten gegangen ist und sein großes Schassgesicht in langen Spalten abspiegeln läßt.

Bald ift es nichts als ein gallverdorrtes Mannchen, welches sein förperliches Disbehagen in gallsulzigen Zeilen verjams mert, und sein Kopsweh und seine Kreuzschmerzen den armen Schauspielern entgelten läßt.

Balb ift es nichts als ein bloßer Bigling, ber, ohne alle andere Fähigkeit, fich bloß freut, wenn die Schauspieler beim langsamen Feuer gepridelt werden.

Bald ist es ein Generalausborger, der allen Künstlern die papierne Bistole auf die Brust sest und ausruft:

"Borg' mir ober ich reiß' bich!"

Reboch Sie werden mir mit Ballenftein gurufen:

"Erfpare mir aus dem Zeitungsblatt zu melden, was wir schaubernd selbst erlebt."

Die meiste Berdammniß trifft aber Redactoren, die albern oder gewissenlos genug sind, ihre Blätter solchen Scriblern zu öffnen, die zur Schmach der Schauspielkunst ihren Lobhus delfaft in denselben austrichtern.

Als wahres Lobhubelmagazin von ganz Deutschland ist die Dresdner Abendzeitung bekannt. Ich habe mir den Spaß gemacht und alle Individuen zusammengezählt, die in der Abendzeitung vom ersten Januar 1829 bis ersten Januar 1830 mit dem Namen "Deutsche Kant ihr stler belegt wurden und esterab sich solgendes Kacit:

| Tragische Künftler           | 8436 |
|------------------------------|------|
| Tragifche Künftlerinnen      | 6917 |
| Kunftlerische Liebhaberinnen | 9004 |
| Runftlerische Liebhaber      | 8615 |
| Bofewicht-Künftler           | 2031 |
| Runftler=Mutter              | 1400 |
| Runftler-Bater               | 2692 |
| Künftler, die Alles spielen  | 6007 |

Summa summarum 55102 Stud Kunftler. Rechne ich nun meine Ansicht dazu, so leben, wie ich die beutschen Theater kenne.

bas gibt 163/4 Rünftler,

bleiben alfo 550851/4 Runftler,

bie mir leiber entgangen finb.

ш. вы. —10.

Benn man der Abendzeitung glauben will, so befinden sich in Sondershausen zum Beispiel mehr Künstler als Einwohner, und wenn das Theater dort aushörte, so wurde der Brinz von Sondershausen so viel Künstler verlieren, als der Kaiser von Desterreich Soldaten in einer verlorenen Schlacht.

Die Lobhubel-Kritiken schaen der Sache auf eine furchtbare Beise: dieses in Lobsalm Einpödeln aber erstreckt sich insonders auf Künstlerinnen, und selbst der strengste Kritiker und so zu sagen der kritisirende Unmensch hat in dieser Hinsicht Ausaenblicke, "wo er dem Weltgeist näher steht als sonst."

Ein einziges Beispiel von gludlichen unparteilichen Recensenten hab' ich erlebt und es ist zu brollig, als daß ich es Ihnen nicht mittheilen sollte. Ich war in Hamburg bei einer sehr liebenswürdigen Dame, zu einer Soirée gebeten, in welschem bilettirt wurde. Ich selbst mußte auch mein Scherslein dazu beitragen, und nachdem ich mich ein Erkledliches nötdigen ließ, trug ich ein Gedicht von mir mit vielem innerlichen Beisall von meiner Seite vor; plöglich ertönt ein Zischen. Sie können sich meinen Schred benken, die Hausfrau erdlaßte, man wußte nicht, woher das Zischen kam, ich las weiter, das Zischen vermehrte sich, die Hausfrau sprang entsetzt auf, stellt die Unstersuchung an, und siehe da! es waren die gebratenen Aepsel in der Röhre, die so à tempo zischten! Die Aepsel sind also eine ganz unparteiliche Art Recensenten.

Die vierte und mahrlich nicht bie tleinfte Urfache bes Berfalls des Schaufpiels liegt in ber Frivolität bes Publitum's.

"Ich hoffe, das nimmt Niemand frumm, Denn Einer ift fein Publifum. Das Publifum, in jedem Falle, Das Publifum, das find wir Alle."

Wir find überreizt, wir haben uns so abgestumpft für alle solibe und nahrhafte Koft, daß wir nur die gewürzteste franzö-

fifche Ruche baben muffen, um Geschmad baran zu finden. Das Ginface, bas Babre, bas Stillleben ber Runft, bie Tiefe bes Lebens, ben Ernft bes Dafeins in allen seinen Gattungen auf ber Bubne ju feben, langweilt uns, wir muffen ein Aufgebot von äußerlichen Buthaten haben, das uns nicht nur ruh: ren, fondern auch tigeln foll. Allen funf Ginnen foll ein ichwelgerisches Mabl nicht bloß aufgetragen, sondern ein: gegoffen werben. Ohrenschmaus und Augenweide find bie ersten Forderungen, die unser verslachtes, frivoles und in Sinnenluft befangenes Zeitalter an die Bubne macht, Bergens rührung und Geiftesbildung, bas überlaffen wir ben Sand-Die rasende Opernmuth ift bas Ungeheuer, welches das Schauspiel und mit ihm das gange Theaterwesen zu Grunde richtet, diese unnatürliche Aufreizung zeugt von unferer gang: lichen innern Erschlaffung; ber fraftige Nerv, bas Mart unferes Charafters find meggezehrt, betäubende Staubbache finn: lider Eindrude follen unfer Inneres noch gewaltfam aufweden, und momentan auf: und anspannen.

Neben der Oper muffen wir noch das Ballet haben; bas Ballet aber ift nichts ale die Ginladungs-Karte der stummen Bolluft an die taube Sinnlichkeit.

Opern=Musit, Tanz, Decorationen, Maschinerien, Flugswerke, Feuerregen, Gruppirungen, alles Mögliche muß zussammengequadsalbert werden, um unserer empfindungslosen Stumpsheit als apropos=Bugslaster aufgelegt zu werden.

In einer folden Taumel- und Kipelepoche kann die wahre Kunft keine Bürdigung sinden, und wo die Bürdigung als Impuls fehlt, da muß alles bessere Bestreben der Kunst an und in sich zerfallen.

Die fünfte Ursache, die in der Theaterverwaltung liegt, foll ber Gegenstand meiner nachsten Borlesung sein. Schließlich theile ich Ihnen noch eine Barodie aus Ballenstein La-

ger mit, die den Inhalt meines heutigen Thema's turz in sich faßt:

Benfa, juchhena, bubelbumbei! Das geht ja boch ber! bin auch babei! Ift bas bie Gesellichaft ber Schreiber ? Sind wir Recensenten ? Sind wir Soferweiber ? Treibt man so mit ber Kritif Spott. Als hätt' der liebe Musengott Das Chiragra, tonnt fich nicht ftreden ? Ift es jest Beit jum Berfteden ? Lob zu hubeln, Speichel zu leden ? Und bie Rritif liegt auf ber Rafe. Lobt ben Better, bie Muhme, die Bafe, Kummert fich mehr um's Gelb als ob's auch a alt. Bat lieber die Baarheit als die Bahrheit. Kriecht berum um ben warmen Brei. Krißt den Schlegel. kennt nicht die Schlegelei. Der Belifon trauert in Sad und Miche. Die Kritik füllt sich nur die Tasche. Es ift eine Zeit ber Thranen und ber Noth. Am Barnaff geht es funder:bunter Und aus ben Bolfen ein zweiter Loth Sieht Apoll auf das Sodom herunter. Das literarische Reich-bas Gott erbarm! Sollte jest beiffen : literarifch arm! Das Luftipiel ift geworden gum Buffpiel, Die Tragodie ift geworden Drachodie, Die Entwidlung ift geworben gur Berftudlung. Die Einbeit und bas Ratum Sind nun Beinheit und Fad' bumm! Und alle die gesegneten beutschen Dramen Sind geworden ausgespindelte Rahmen ! Woher kommt bas! bas will ich verfunden: Das fommt ber von euern Laftern und Gunben. Bon bem Klingfling und Berfiferen, Mit bem auch bie Rinder jest Berje fleren Won bem ewigen Freundschaftsgefubel.

Bom Kriechen, Kniren und Lobgehubel, Bon ber Partheimuth, von ben Ratbalgereien, Die ben Ernft ber Sache entweihen. Und wie bie Kritit fo die Runft, Ift jene Rauch, wird biefe Dunft. Ubi erit victoriæ spes Si offenditur Deus? wie foll man flegen, Im bramatischen Feld, wenn, wie in Bredigt und Deg. Die Runftler uns Bers und Splben zuwiegen. Das Beib auf bem Bochenmarft Spricht boch wenigstens natürlich, Marionetten breben fich zierlich. Selbst Dilettanten sprechen öfters manierlich. Aber wer auf dem Theater fucht Des Wortes Wohlflang, ber Rebe Frucht Und Rede Fall, ber wird nicht viel hören Und fam' er mit ungabligen Röhren. Bu Leffing und ju Goethen Kamen einst in ihren Nöthen Schaufpieler auf bas Bimmer, Golten Rath und Beiftand immer, Fragten ihn: Quid faciemus nos Wie machen wir's, daß wir beffer werden als ber Troß ? Et ait illis : Und er fagt : Neminem concutiatis. Benn ihr bie Directoren nicht plagt, Neque calu uniam faciatis Benn ihr bem Runftneib ob nicht liegt, Contenti estote, fondern euch begnügt Stipendiis vestris, mit euern Rollen, Bie die Dichter und Mufen es wollen. Es ift ein Bebot : bu follft beine Bhrafen Dir vom Souffleur nicht laffen einblafen; Und wo bort man fd lechter memoriren Als in unsern beutschen Musenquartieren ? Benn man fur jebe Enlbe und Laut, Die ihr verichluckt und nieberfaut, Ginen Ueberfeter wollt' werfen in's Deer,

Es mare balb feiner zu finden in Deutschland mehr. Und wenn für jedes B und D. Das ihr vertauscht mit B und L. Ein Recensent fich fratt hinter bas Ohr, Un einem Abend mar'es wea. Und war' es fo lang als ein Damenflor! Affland mar auch ein Acteur und Kled. Dobelin, Schröber und Bed: Doch wer fah, bag fie's bis jur Dhnmacht trieben, Wenn ein Recensent die Wahrheit geschrieben ? Wieder ein Gebot: ihr follt mit den Banden nicht fagen. Ja, bas beforgt ihr auch täglich, Und agirt mit ben Banben unfäglich! Bor eurem Band: und Fugeichmeißen, Bor eurem Sauen und Luftgerreißen. Ift die Coulisse nicht geborgen an ihrem Ort, Der Schnurmeifter nicht ficher in feinem Bort, Ihr reißt ben Couffleur und ben Raften fort! Bas fagt ber Regisseur : Contenti estote : Begnügt euch mit ber Sand und macht feine Bfote! Doch wie foll man die Acteurs loben. Rommt das Aergerniß doch alles von oben; Die die Glieder fo das Saupt. Weiß doch Niemand, was ein Director jest glaubt. Comme Misericorde et Hallabarde Sind fie in jeden Brodel vernarrt. Sie führen bas Bolf ab vom guten Geschmade, In Sümpfe, Pfüßen und Kloafe; Solche Bramarbaffe und Musenhetzer Nehmen in Bacht alle Ueberfeter, Solche Dichterbeschneider und Kunftbaschfirs Berleugnen, wie Betrus, die berrlichen Meifter, Bringen Affen, Sunde und frangösischen Kleifter. Solche em'ge Allerwelt Engagirer, Solche Runftgeschmadsrafirer Laffen fich nennen : ein Directeur! Ja, bas Ende bringen fie birect ber!

So lange man bie Runft alfo beherricht, In ber Runftwelt ein ewig Weh herricht.

# Sechste Vorlesung.

## Antenbanten, Regiffeure, n.f. w.

"Bas habt Ihr Bormittag gemacht?" fragte einst eine Mutter ihre beiben Töchter. "Nichts!" antwortete die Eine. "Und Du?" fragte sie Undere. "Ich habe ihr geholfen!"

In dieser Anekdote lage so ziemlich die Charakteristik unser rer deutschen Intendanten und Regisseure; jene thun nichts und diese belfen ihnen dabei.

Es scheint im ersten Augenblide unbegreislich, daß gerade jest, wo der Paroxismus der Theatersucht seine höchste Höhe erreicht hat, wo alle Publikumer sich fast ausschließlich dem Theater-Bergnügen überlassen, daß gerade jest die artistische und ökonomische Gestaltung unserer Theater so zerstückt und, so zu sagen, agonisirend sind.

Allein nicht die Mittel, die ein Mensch, eine Familie, eine Gesellschaft oder ein Staat besitzt, gründen die Bohlsahrt dersselben, sondern der richtige, zwedmäßige und wohl berechnete Berbrauch dieser Mittel und ihre richtige Kertheilung und Anwendung.

Wir haben zweierlei Gattungen Theater. Die erste sind bie, welche ein einzelner, auf eigene Rechnung, auf eigenes Risico führt, die ganz allein auf die Theilnahme und Unterstützung des Publikums angewiesen sind; und die zweite sind die, welche vom Hose, vom Staate als öffentliches Institut errichtet werden, die einen großen Beitrag vom Staate genießen und als Bilbungöschulen betrachtet werden. Un der

Spipe ber ersten Gattung steht ein Director ober General= Director, an ber Spipe ber zweiten ein hof-Intendant.

Der Director wird traft seines Gelbes, der Intendant traft eines Decretes Chef einer Anstalt, welche Veredlung des Gesschmads, des Geistes und der Sitten bezwedt, welche die Bilsdungsschule des Bolkes, ein Moralhaus der Jugend, eine Culturpflanzung ber Kunst und des Wissens und zugleich der edelste, anständigste und unterhaltendste Sammelplat des Bublitums aus den böchsten und niedersten Ständen sein soll.

Das Gelb giebt nun freilich die Mittel und das Decret giebt den Titel, aber beide geben nicht die Fähigkeit einer solchen complicirten Unstalt mit Umsicht, Einsicht und Borsicht, mit Haft, Saft und Kraft, mit Kenntniß der Sache und der Menschen, mit Energie und Ausdauer, mit Geschmack und Urtheil, mit Kunstsinn und Kunstgefühl, mit umfassender Kenntniß der Bühne und der Dramaturgie, mit inniger Bestanntschaft, mit allen mechanischen, technischen und artistischen Berzweigungen dieser tausendsach durchäderten Maschine, kurz mit derjenigen Auskultung, die unumgänglich bei einem solchen Institute nöthig ist, vorzustehen.

Ein Generalissimus, dem die Führung der Armee anverstraut wird, hat sich gewiß auf dem Felde des Ruhms seine Lorbeeren erworben, er hat in Schlachten gelämpst und in Schlachten gesiegt, es ist sein militärischer Geist, der ihn an die Spize einer glorreichen Schaar stellt. Ein Bischof erhält den Hirtenstad durch sein gottgefälliges Ackern im Weinsberge des Herrn. Ein Minister wird durch seine Verdienste und Leistungen im Cabinette, durch seine erprobten Talente Minister; blos der Theaterdirector und der Theater-Intensdant die werden es, jener durch sein Geld und dieser durch ein Decret, ohne vorher auch nur die Sache, der sie nun als einziges, belebendes Prinzip vorstehen sollen, mehr als dem

Namen nach gefannt zu haben. Nun kann man ein sehr reicher Mann sein und sehr viel Geld haben und boch ein schlechter Theaterdirector sein; man kann als Mensch, als Ebelmann, als Hoscavalier die achtungswertheste und vorstrefflichste Person sein und als Theater-Intendant auf einen Posten kommen, dem man durchaus nicht gewachsen ist. Ein solcher Theater-Intendant wird zwar stets als Haupt seine Stelle ausfüllen, aber als Kopf seine Stellung leer lassen.

"Die Kunft muß studirt werden," hab' ich in einer Brosschüre gelesen, welche hier von einem hiesigen Hoftheater-Instendanten erschien, "und das Decret als Intendant an den rechtlichsten und gebildetsten Manne aus einem andern Wirtungölreise vergeben, giebt diesem Manne wohl die Stelle, aber nicht die dazu gehörigen Kenntnisse und den Geschmack. Erstere muffen durch Studium erworden, letzterer angebildet werden."

Diese Borte eines Münchener Hoftheater-Intendanten sind sehr wahr, aber sie haben noch nicht ben tausendsten Theil das von gesagt, daß nicht bloß dieser und jener Go fin tendant in dieser oder jener Residenz, sondern daß die Intens dant in dieser oder jener Residenz, sondern daß die Intens dant uren überhaupt das Unglüd des deutschen Theasters ausmachen. Es handelt sich der Erörterung dieser Sache um zwei Fragen: "Bas soll eigentlich ein Hostbeaster-Intendant sein?" und "was ist eigentlich ein jetziger Hostheater-Intendant?" Der Hostheater-Intendant soll nichtssein als das würdige Organ, welches die Besehle und die Bünsche des Regenten an das Institut, und die Bünsche und Bitten des Instituts an den Regenten besördert. Er soll bei dem Theater den Regenten und bei dem Regenten das Iheater repräsentiren, da der östere Berkehr, den ein Hostbeater mit Regenten bat, natürlicher Weise einen hosssähigen

Mann baben muß, ber biefe Buniche bin und ber bringt. Gin Softbeater-Intendant muß por Allem auf die außere Burbe, auf den bochften Anftand bes Inftituts bedacht fein. auf die bochte Decens in den Borstellungen, auf das sittlichfte Betragen ber Mitglieder, Die burch ben Umftanb, baß fie einem Softheater angeboren, eine gewiffe Burbe behaupten follten, die fie aber blos in Wien und Bertin wirklich behaup: Ein Softheater-Intendant muß nicht nur durch feinen ten. perfonlichen Charafter, fondern auch burch fein Biffen bem lieben Mufenbäuftein imponiren; er muß fie birigiren, aber nicht mit ihnen en compagnie birigiren. Ein Sof= theater=Intendant endlich follte ein Mann fein, dem auch bas Bublitum eine gewisse Superiorität an Renntniß und Erfabruna zugestebt. Ein hoftheater-Intendant endlich follte ein Mann fein, ber mit ben bramatischen Erzeugungen ber beutfchen Nation innig vertraut und mit ben porzüglichsten lebenben Dramatifern in steter Berbindung steht, um mit eigenen Mugen zu feben, mit eigenem Urtbeil zu richten, mit eigenem Geschmade zu mablen und mit eigener Energie sogleich bas Neueste und Befte bem Bublitum, gegen welches er bie bunbigften Uflichten bat, zu bringen.

So follte, so mußte ein hoftheater: Intendant beschaf: fen sein, wenn er ben Bunschen bes Regenten, ben Bunschen bes Publitums und ben Intentionen eines wahrhaften Kunstsinns entsprechen soll.

Werfen wir aber nun einen Blid auf die deutschen Hoftheater-Intendanten überhaupt, wie fie find, und wir werben wenig Zuge aus dem eben entworfenen Gemalbe finden.

Der größte Theil ber hoftheater: Intendanten mißbrauchen ihre Stellung, indem fie die Bunfche bes Regenten und die Bunfche bes Bublitums nicht nur nicht zu vereinigen

sich bestreben, sondern sie geradezu als gegeneinanderlausend darstellen und sie so nach und nach wirklich in einen peinlichen Constitt bringen.

Soll nach den Selbstwünschen des Intendanten irgend ein Mitglied engagirt werden, ein anderes verabschiedet, soll ein Zweig der Anstalt vergrößert, der andere eingeschränkt werzden, so stellt der Intendant dem Regenten von der einen Seite vor: "das Publikum wünscht es," der Regent, der so gerne den Wünschen des Publikums entspricht, willigt ein, die Neuerung geschieht, das Publikum grollt mit dem Intenzanten, allein dieser weiß unter das Publikum zu bringen, es war der Wunsch des Regenten.

Oft icon ist burch ein foldes Berfahren eine Be = und Ent : Fremdung zwischen dem Regenten und dem Bublifum eingetreten, bie gang allein burch entstellte Borftellungen eines Intendanten beim Regenten und beim Bublitum verursacht wurde. 3ch habe felbst bie Erfahrung gemacht, baß bie Regenten gerne auf icon gefaßte Entichluffe verzichten, wenn ber Intendant Freimuthiafeit und Gemiffenhaftigfeit genug batte, bemfelben bie mabre Gestaltung ber Dinge und bie Stimmung bes Bublifums porzuführen. Denn es giebt teinen Regenten, der die Bunfche bes Bublifums nicht beach: tete; nur die Trottoire, die von ber Stimme bes Boltes ju ben Ohren der Regenten führen, find größtentheils fo ichlecht gepflaftert, wie alle unfere Trottoirs, und man bricht bas Bein, ebe man an bas Biel gelangt.

Kann man aber von einem Hoftheater-Intendanten, der Intendant wurde, blos weil eben kein Oberstallmeisteramt ober kein Obermundschenkamt offen war, und er doch etwas werden mußte, kann man mit Recht von ihm verlangen, er soll die Dekonomie des Theaters, das Technische, das Decorationsfach, das Dramatische, das Artistische und endlich das

sogenannte Handwerk der Schauspieler selbst noch wissen oder erlernen?

Rein, aber man tann, man foll, man barf, ja man müßte von ihm verlangen, daß er es einfahe, daß er nichts einsehe, und sich tüchtige Menschen anschaffe, die ihm tüchtig zur Seite stehen.

Wir haben ein solches vortrefsliches Beispiel bei dem Burgtheater in Wien. Der Hoftheater-Intendant verwaltet das Theater der Form nach, aber er hat an dem Generalsekretär Schrenvogel, rühmlichst bekannt unter dem Namen: Best, einen Mann bei sich, der alles leitet, was in das Artistisch-Literarische, Dramatische und Wissenschaftliche einschlägt. Er liest die Stücke, er prüft sie, er bearbeitet sie, er arrangirt sie, er streicht weg, er sest hinzu, kurz er ist ein Mann, wie er durchaus einem Theater, welches sich über die Gewöhnlichkeit einer wandernden Truppe erheben will, nöthig ist.

Sehen wir aber den größten Theil unserer Intendanten an, die Alles in Allem selbst thun wollen, aber Richts in Allem und Alles in Richts thun.

Betrachten wir nur die Repertoirs und wir forschen in ihnen vergebens nach, in wieserne sie für die Wünsche der Regenten oder für die Ansorderungen des Publitums, oder endlich für das Beste der Kunst so zusammengestoppelt worden sind. Betrachten wir die Darstellungen selbst, und wir forschen vergebens nach dem unsüchtbaren sichtbaren Geist, der über und in ihnen waltet, nach dem Rimbus eines einsüchtvollen Genius, der Alles rundet und plättet; nach dem Maßsstade einer reinen, geläuterten und erprodten Geschmacksleitung. Betrachten wir die Auswahl der Rovitäten, die uns geboten werden und wir forschen vergebens nach den Motiven, die uns gerade das Aelteste von dem Bessern, und das Schlechteste von den neuern Erscheinungen bringt. Wir fragen uns

vergebens, wer muß bieses Stüd gekauft, wer muß es ges wählt, und wer endlich muß es gelesen und als würdig befunden haben, auf einem Hoftheater einem gebildeten Publistum als Rovität, als Bratenstüd vorzuführen?

Sehen wir endlich die verkehrte Besetzung der Stüde, so sorschen wir wieder vergebens; wer mag die Rollen vertheilt, wer der Leseprobe und der Bühnenprobe beigewohnt haben, und welchen Damenpatronanzen und Protectionswegen und Schleichwegen wir diese Besetzung zu verdanken haben?

Und auf alle diese Fragen haben wir nur die eine Ant: wort: ", der Intendant und der Regiffeur!" Man weiß aber oft nicht, ob der Intendant Regiffeur oder der Regiffeur In-Berfen Sie, meine freundlichen Borer und tenbant ift. Borerinnen, mit mir einen Blid auf ben größten Theil unferer beutiden Regiffeure; welch' ein reigendes Bild ftellt fich unfern Augen bar. Die meiften miffen von Dramaturgie, von Aefthetit, von Runft und Runftanficht, fo viel, wie Don Miquel von reiner Menschenliebe: fie besiten fein Urtheil. teinen Gefchmad und feine Bilbung, und fie find es, bie bem Bublitum, welches einen großen Theil Berfonen in fich ichließt, bie im Schlafe mehr Bildung befigen, als fie Alle, die Schule ber Bildung und das Treibhaus ber Runft in aller Glorie vorführen follen. Der Intendant ift oft ein Spielzeug ber Regiffeure, Die Regiffeure ein Spielzeug ihrer Frauen ober Beliebten, biefe ein Spielzeug ihrer Freunde, biefe wieber bas Spielzeug bes erften beften Rabermabdens: murbe alfo Raupach in Berlin gefragt : "Warum wird Ihr Bormund und Mündel da und bort nicht gegeben?" fo mußte er antworten : "Diefes ober jenes Rahtermadchen meint, es bielte nicht Stich!"

Die Regisseure sehen vor Allem darauf, daß solche Stude gegeben werden, wo sie selbst zwölf eingelegte Abgange II. Bb. —11.

haben und fünfzehn obligate Couliffen mit sich fortreißen können. Sodann protegiren sie ihre Damen und wählen für diese solche Stude, wo das Costüm mitspielt, und wo einige supernumerare Ohnmachten ihre Reize illustriren lassen. Sind biese zwei wichtigsten Dinge besorgt, dann baben unsere Resgiseure das Ihrige gethan.

Bei ben Broben laffen sie Jeden spielen und machen wie und was er will, und zwar aus dem einsachen Grunde, weil fie es selbst nicht beffer versteben.

Um meisten offenbart sich das artistische Unvermögen uns serer Theaterleitung in der verrückten Eintheilung, die sie und in den drei Zweigen als recitirendes Schauspiel, Oper und Ballet vorführen. Bald werden wir in einer Boche mit Trauerspielen abgefüttert, die zweite Boche mit Opern, die dritte mit Ballets; wir haben dieses Kleeblatt nie in gleischem Grade vollkommen, nie zugleich ganz besetzt, nie in gehöriger Ubwechslung auf der Scene.

Unfere Intendanturen machen uns weiß, ober machen es ibrer porgesetten Beborde weiß, durch die Berminderung ber Ausgabe bem ötonomischen Zweig bes Theaters auf bie Beine zu belfen; bas ift aber reiner Unfinn, ber ofonomifche Rustand eines Theaters tann nur durch die Bermehrung ber Ermerbequellen, id est: bie Ginnahme verbeffert werben, und in biefer Sinfict ift ber schlechte Buftand bes Theaters wie ein Loch, je mehr man wegnimmt, besto größer Richt durch bas Berabschieden, sondern durch bas Engagiren gewinnt die Theatertaffe. Aber nicht blos burch bas Engagiren bloker Theater-Larven, die bei ben Broben und bei gewiffen Borftellungen gefallen, aber bei ben wirklichen Borftellungen burchfallen, fondern burch bas Engagiren von tüchtigen Rünftlern und Runftlerinnen, die nicht blos bei ben Intendanten und Regiffeuren, sondern auch in ihren Rollen und auf den Brettern zu haufe find.

Unsere Regisseure und Intendanten haben die schlechte Maxime, mittelmäßige Sachen mit großem Bomp und gute Sachen kahl auf die Bühne zu bringen; das ift eben so albern; die schlechte Sache geht dennoch dabei ohne Spur verloren, und die gute verliert dennoch an Erfolg und Anerkennung.

Einen Beweis aber, auf wie schlechten und schwankenden Füßen unsere Hoftheater stehen, liesert ihre kindische Furcht vor aller Concurrenz. In Berlin lebte das Hostheater in steter Furcht, weil das Königsstädter-Theater entstand, und bennoch wurde das Hostheater viel bester, seitdem das zweite Theater da war. Unsere Hos-Intendanten scheinen nicht zu wissen, daß Rivalität und Concurrenz zweierlei ist. Rivalität führt zu Reibung, Concurrenz zu Emolument.

In Leipzig litt in der vorigen Herbstmesse die Hoftheaters Intendanz nicht, daß die Affen auf dem Roßplate während der Theaterzeit spielen sollten, aus Furcht, die Rivalität könnt' ihnen schaen; und hier in München, in einer ausblühenden, volkreichen, emporstrebenden, an Bildung, Bildungstrieb und Bildungsfähigkeit so begabten Residenz, bei einem für Kunst und Kunstpflanzungen so empfänglichen Bublikum, dei einer Bopulation von 90,000 Seelen, wo befremdend genug nicht alle Abend Theater gespielt wird, hier in München fürchtet die Hoftheater: Intendanz die Rivalität mit dem Lipperletbeater! Dieser letzte Ueberrest eines Bolkstheaters, diese uns schuldigen Trümmer der Lorenzonischen Wandelbühne müssen sallen, weil man vorgibt, diese Bretterbude thäte dem Theater jährlich 20,000 fl. Abbruch. Ungebeuere Fronie!

Benn Sie mir, meine freundlichen Görer und Görerinnen, etwa ftillschweigend vorwerfen follten, ich ware mit der Aunftleitung, mit den Repertoirs und mit der Regie zu schonungs. lds umgegangen, so kann ich Ihnen zum Schlusse ber ersten Abtheilung als Erwiederung nur eine Anecdote erzählen.

Ein Cavalier verklagte einmal einen Bürger, weil dieser sich über die Löcher in der Livrée seiner Bedienten sehr lustig gemacht hatte; der Bürger wurde vor Gericht citirt und sagte: "Ich habe mich nicht über die Livrée belustiget, ich habe mich über die Löcher sind, dort ist keine Livrée."

Ich habe auch blos von den Lüden gesprochen, und wo Lüden sind, da ist keine Intendanz, kein Repertoir und keine Regie.

Dixi, et salvavi animum meam.

# Bweite Abtheilung.

Einen großen Ruin des Theaters bewirken alle unsere Theaterverwaltungen durch das ewige Gastrollengeben und Gastrollenseienlassen. Diese Sommervölker-Banderung der Schauspiel-Welt verdirbt alle Theater. Bo ist der Rusen des Gastirens für die Anstalt, wo für das Publitum? Ift es ein schlechtes Subject, so nütt es der Kasse nicht und das Publitum hat teinen Genuß. Ist es gerade so gut als die einheimischen Künstler, nun so lernen und sehen wir nichts Neues, nichts Außerordentliches; ist es besser, so läuft das Publitum hinein und läst schann später das Theater leer, wird mit seinen Schauspielern unzufrieden und verliert die Lust, das Theater zu besuchen.

Ueberbem entsteht burch bas Gastiren ein ewiges Zerreißen bes Repertoirs, ein Umstudiren ber Rollen, ein privilegirtes Durchgeben ber Künstler-Mitglieder und eine Buntschedigkeit ber Darstellung. Die Lüden, die in dem laufenden Cours der Stude entstehen, sind unausfülltar. Man lasse hochstens

folde Subjecte fvielen, bie man wirklich engagiren will, aber dabei theile man aus eigener Protection teine 400 Freibillete aus, fondern laffe wirklich bas urtheilsfähige Bublikum abftimmen. Besonders aber laffe man teine Gangerin reifen; benn bei ben Sangerinnen habe ich bie naturhistorische Bemertung gemacht, daß bei ihnen die Beiferteiten wirtlich gu Saufe find: benn fo lange eine Cangerin auf ber Reife ift. wird fie nie beifer, sobald fie zu Sause ift, ift fie beifer. Ein Intendant mußte baber jebe Sangerin mit einem jahrlichen Contract von 500 fl. engagiren, und für jeden Abend, an dem sie fingt, ein ordentliches Honorar bestimmen, da wurben fich die Seiferkeiten ichon vermindern und die Theater: ärzte, welche ben Sangerinnen zwar in ben hals, aber nicht in's Bewiffen guden tonnen, murben nicht fo oft in die Berlegenheit tommen, bei ber Beiferfeit ber Sangerin felbst bie Stimme zu verlieren.

Wenn aber schon gegastrollt sein müßte, so sollten einmal auch in Gottes Namen unsere Intendanten Gastrollen intensbantiren. Der Münchener Intendant müßte einmal in Berslin drei Monat eine Gastrollen-Intendanz geben, der Berliner in Wien, der Dresdener in Weimar u.s.w. Da könnte viels leicht etwas Ersprießliches herauskommen; denn sie würden wenigstens Novitäten kennen lernen und sie würden ein wenig aus ihren gewöhnlichen Einstüssen, die man auf sie nimmt, berauskommen.

Wenn Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, das, was ich heute die Ehre hatte, Ihnen vorzutragen, mit den zwei vorhergegangenen Abenden, die über dasselbe Thema handelten, zusammenstellen, so werden Sie gewiß die Grunds-Elemente in ihnen angegeben finden, die den Verfall des deutschen Theaters beschleunigen. Die Behandlung war wie

der Gegenstand,—troden,—und Sie können wenigstens nicht fagen: daß Sie vom Regen in die Trause kamen.

Ich will Ihnen jum Schlusse bes heutigen Abends eine Barobie ber Schiller'ichen Glode mittheilen, bie in ihren Abwechslungen einen Theil unserer Theatergebrechen in sich faßt.

### Des Dichters Lieb bom Theater.

Vestgemauert in ber Erbe Steht das haus, der Kunst geweiht, Daß ein Stud noch heute werde, Frijch, ihr Kinger, seid bereit! Bon Geschick und Kluch

Strogen muß das Buch, Soll das Bolf den Dichter loben. Doch der Beifall fommt von Dben.

Ju Stüden, die man jest foll geben, Geziemt sich wohl ein Brudermord, Benn jeden Act beschließt ein Leben, Dann fließt das Schauspiel munter fort. So lasset uns mit Fleiß jest zählen, Bie viel ein Kassa: Stüd wohl bringt; Den schlechten Dichter muß man schmähen, In dessen Berk fein Teufel hinkt; Das ist's ja, was ihn engagiret, Und dazu ward ihm Holz und Licht, Daß er in seinem Geiste sparet, Benn doch der leste Stock sich bricht.

Rehmet Reime à la hiller, Doch Trochaen muffen's sein, Daß es wie gepreßte Triller Schlage in's Parquet hinein. Sorget für Geschrei, Schnell ben Dolch herbei! Daß die fluff'ge Schichalsspeise Rieße nach ber rechten Weise.

Bas in des Daches höchfter Stude Mit starrer hand der Dichter baut, Tief in des Soufsteurs Glodenstude Da wird es noch geschrieen laut. hin zu den Logen wird es ziehen Und rühren vieler Menschen Ohr! Bird auch noch zu den Gallerien Bernehmlich schallen hoch empor. Bas unten tief dem Erdensohne Das Manuscriptum deutlich sagt: Schlägt an des Komödianten Krone, Der es erbaulich weiter klagt.

Sa! ich sehe Melodramen, Bohl! die Kassa bleibt nicht leer. Das ist etwas für die Damen, Das besördert den Fureur! Kaust ein Dichterlein, Sei es noch so klein, Daß es verseh' die fremden Brühen Mit neuen deutschen Melodien!

Denn mit bes hungers Schnabelmetung Begrüßt er bas beliebte Ctud, Das zu fo ichlechter Ueberfetung Berbammt ein jammerlich Beichick. Da ruhen noch in stillen Wogen Die ichwarzen und die weißen Bogen! Des guten Scribe garte Wenbung, Bewachen feine Deutschvollenbung. Die Thaler fliehen unverdient! Bom Originale reißt fich ftolg 's Boetlein, Er giert's mit Gig'nem fed und frifc, Begrabt ce finnig noch mit Botlein, Stumm gebt er nun vom Schreibetisch! Und herrlich in der Jugend Brangen, Wie ein Gebild aus Simmelshöh'n. Mit guchtigen, verschämten Bangen, Sieht den Dictionnar er vor fich fteb'n!

Da faßt ein namenloses Sehnen
Das Dichterlein, es irrt allein;
Aus seinen Aeuglein brechen Thränen,
Es flieht der Romödianten Reih'n!
Erröthend sucht es die Erslärung,
Und ist, wenn es sie fand, beglückt!
Das schönste kiehlt es der Erslärung,
Bomit es seine Stück schmückt.
D zartes Bortbuch! süßes Hossen!
D steiner Dichter, großes Buch!
Der Dichter hält die Taschen offen,
Es schwelgt in ächter Weisen kluch.
D daß es ewig grün doch bliebe,
Das grüne Stück des jungen Scribe!

Wie fie schon da braußen toben, Durch den Borhang schau' ich 'naus, Ift es schon gefüllet oben, Tritt nun der Acteur heraus. Zest, Comparsen, schnell! Prüft mir das Castell! Ob die Zinnen und die Pforten Stehen an den rechten Orten.

Denn wo Comparsen und Decorationen, Bo Soffiten noch in ganzen himmeln thronen, Da geht es einen guten Gang! Drum prüse, wen's Theater bindet, Ob sich Costum zum Manne sindet! Der Held ist furz, das Kleid ist lang. Lieblich auf gemalten Schlampen Dünket euch der Wälber Kranz, Wenn die hellen Seitenlampen Scheinen drauf mit ihrem Glanz. Ach! der Lampen letzter Schimmer Indigt auch den frischen Mai; Mit dem Borhang fällt's in Trümmer Und kein Fetzden ist d'ran neu.

Das Bublifum flieht! Director muß bleiben. Die Actrice glübt! Der Beld will bleiben. Nun muß die Regie Den Bettel noch ichreiben, Dug ftogen und treiben, Muß fluchen und loben, Und fleben und toben. Muß hacken und brocken, Die Leute zu locken. Da ftromen herbei bie weiblichen Bluthen, Es ichmudt fich 's Parquet mit riefigen Guten. Die Glocken lauten, es flappert ber Gis. Und drinnen dreht fich Das ichmächtige Beibchen. Die Rritif ber Dufen, Und zischelt leife Im weiblichen Rreife, Und nimmt die Loranette Bon gold'ner Rette, Und nimmt von bem Racber Den fleißigen Stecher. Und muftert gang fed Den freisenden Ged! Und leget das Näschen an buftende Buchschen, Und breht fich im Rreife mit artigen Rnirchen Und ruft, als war' fie die machtigfte Ree, Der harrenden Nummer : glace au café, Und blidet herauf und herum und hernieber, Und plaudert wieder. Und die Manner mit frobem Blid Bon des Hauses ablaufender Kläche Uebergablen ein jedes Stud, Sehen der Gute ragende Baume, Und ber Banfe gefüllte Raume, Und die Logen, wo mit den Ruden Damen nach ber Buhne bliden.

Drehen fich um und um, Und urtheilen: das ift dumm! Doch mit diesen Klapperblechen Ift fein leises Wort zu sprechen, Und ihr Zunglein reitet scharf.

Wohl! nun fann die Brob' beginnen, Die Actricen find schon hier. Doch, welch' ein Larmen ift darinnen ? Ift das hobe Kunstmanier? Donner und Malbeur! Ruft der Regisseur. Glübend, in den seidnen haaren, Liegen fich die Kunstler-Schaaren.

Bohlthatig ist ein Regisseur, Benn er die Kunst nur halt in Ehr', Denn was man sichet, was man hört, Das wird uns nur von ihm bescheert. Doch surchtbar wird der Regisseur, Benn er in dem Gehirne leer, Behandelt wie das liebe Bieh Die freien Kinder der Regie. Behe, wenn er losgelassen, Lesend, ohne Widerstand, Durch die schönsten Zeilengassen Streicht mit der verweg'nen hand! Denn die Regisseure hassen, Bas der Dichter wohl erfand.

Auf der Probe
Soll man Rollen
Cernen wollen,
Auf der Probe herrscht ein Tropf
Ohne Kopf!
Hört ihr Krächzen sein und grob?
Das ift Prob'?
Roth wie Blut
Ift Regisseur,

Das ift nicht die Kunftlergluth! Welch Geplapper hin und her Kreug und quer!

Brullend fliegen Regiffeure Durch Statisten ftolge Beere, Durch die Balber langer Speere. Rochend wie aus Dfens Rachen Blub'n die Belben, Worte frachen, Bater heulen, Mabchen ichnattern, Chore winfeln, Saare flattern, Bretter gittern Unter Rittern, Alles taumelt, trippelt, trappelt, Rollen werden abgezappelt. Durch der Dichtung Berfen-Rette Um die Wette Beult ber Pathos, hoch im Bogen Schaumen Belben Bafferwogen, Bechtend fommt die Band geflogen, Die in Luft ben Ausbrud fucht, Iweifelnd in der Rede Frucht Kallt fie in bes Dichters Traume. In ber Zeilen ichone Raume: Und als wollt' er in gewalt'gen Beben Mit fich fort des Baufes Bucht Reißen in gewalt'ger Blucht, Stöhnt er auf zu himmelshöben Die ein Roff! "Ad, wie groß!"

"Ach, wie groß!"
Sagen bann bie Intenbanten
"Mit Bewunderung werden's alle Tanten Geute Abend fpieten feben!"
Leer gemacht

Ift bie Stätte, Rober Proben wildes Bette. In den oben Kunftlerfalen Wohnt das Grauen, Doch die Regisseure wählen Sie zum Rendez-vous!

Ginen Blick Rach der Haube Seiner Taube

Schieft ber Regisseur zurud,
Greift frohlich zu ber schönsten Rolle,
Benn sie auch das Stud verdirbt,
Ein suger Troft ift ihm geblieben,
Er zählt die Rollen seiner Lieben,
Und sieh', es ist ein Kuß, den er erwirbt.

Im Revertoir ift's eingeschaltet. Bludlich ift bas Stud vertheilt. Wird's auch Abends so entfaltet, Daß ber Belb nicht ftockt, nicht eilt? Wenn er nicht flubirt? Wenn nicht memorirt? Ach! vielleicht beim Wein gefeffen, Bat bie Rolle er vergeffen. Dem bunflen Cooof ber beil'gen Erbe Bertrauen dem Couffleur wir bort. Bertraut ber Runftler jedes Bort Und hofft, daß er's ihm blasen werde hinauf gang laut an Stell' und Ort! Roch föstlicheren Samen bergen Die Dichter in bes Belben Roll', Und hoffen, daß fle nicht wie Schergen Es treiben auf ben Brettern toll.

Bon bem Hauen,
Rreuz und quer,
Seufzt die Bühne
Hohl und schwer.
Ginst schon haben zehn Coulissen
Gafte auf der Letzt zerrissen.

Ach! ber Rarl war es, ber Rauber, Ach! es war ber Eichen Jar'mir, Wo er auf der Todtenbahre Ausgerissen sich die Haare Aus dem vollen Künstlerkopf, Den er siets gefaßt beim Schopf, Den er mit der eig'nen Hand! Ach! des Hauses zarte Wände Sind geschiendert an die Wand! Ach! des Hauses zarte Wände Sind gestürzet hin und her, Denn es sägen seine Hände In die Lust die Kreuz und Ouer, Und wenn er in dem Tod sich windet, Stampst er mit den Füßen noch; An der Todtenstätte sindet Wan gewiß im Brett ein Loch!

Bis die Oper wird gegeben, Muß das Schauspiel zehnmal d'ran, Bie im Laub die Bögel leben, Lebt sich jetzt der Sangersmann, Wenn's ihn nicht mehr freut. Eine Geiserkeit.

Und die Oper wird vertaget; Schauspieler boch fich immer plaget.

١

Munter holt die letten Dreier Aus tiefer Tafch' ein Dilettant, Für's Billett gur Operfeier. Larmend giehet bin bie Borbe, Und ber Geden Schlanfgeschnürte, junge Schaaren . Rommen fummenb, Rehmen ihre Site brummenb. Schwer herein Schwankt die Dame, Schmuckelaben ; Bunt von Rathen, Schwer in Nöthen Ift ber Blat, Und bas junge Bolf ber Stuger III. 8b.-12.

Sucht ben Schat!
Log' und Stehplat werben voller,
In Parquet's gefell'ger Mitte
Sammeln sich die Euthusiasten,
Und der Sperrsit schließt sich inarrend.
Bart entfaltet sind die Tone;
Doch in der Brust der Menge waltet
Nicht die Luft,
Die die Kunst hier hold gestaltet,
Denn ihr Aug' sucht auß're Luft.

Beil'ges Mieber! fegensreiche Schneiberstochter! bie in's Gleiche Ripp' und Kreus und Lende bindet, Die ber Buften Bau gegrundet, Das herein von feinen Boben Rief bes Boders ftolges Blaben, Sintrat ju ben biden Frauen, Sie geschnurt zu bunnen Bfauen; Und bas berrlichfte bes Weibes Macht die Taille ihres Leibes! Taufend fleiß'ge Bande regen Belfend fich im Beifallsbund, Bie bie Bergen fich bewegen Thut ein fußes Stöhnen funb. Mauler regen fich und Banbe In bes Rlatichens Barmonie, Jeber glaubt für feine Spenbe Bable eine Bunft wohl fie, Rlatichen schlägt die Liebesbrück. Banbe machen Banbe wett ; Rlatichet ber für füße Blide, Rlatichet ber für's Freibillet! Holdes Rlatichen, Süffes Bravo, Beilet, weilet Freundlich über biefem Baus! Moge nie die Racht erscheinen,

Mo der hellen Pfeifen Tone Diefes ftille Haus durchgellen; Die Gullerie, Wo vom Freifitz immer frischer Beifall schallt, Bon der Bocher, von der Zischer Wildem Lärmen wiederhallt.

Recensirt mir nun den Dichter,
Seine Absicht ift erfüllt,
Aergert's euch, ihr Kritiflichter,
Daß die Kasse sich gefüllt?
Schwingt die Feder, schwingt!
Eh' die Galle springt,
Wenn sein Fuß soll geh'n in Strümpsen
Duß der Krit'fer weiblich schimpsen.

Der Renner fann ein Stud beiprechen, Dit gartem Ginn gur Runft bestimmt, Doch webe! wenn in Tintenbachen Gin großer Stodfifch ichreibend ichwimmt. Blindwüthend mit der Kritik Geißel Berichreit er ein verdienftvoll Bert, Und mit bem fleinen 3wergenmeißel Bersucht er fich am höchsten Berg. Wo Journalisten vartei'ich walten. Rann Kritik fich nicht frei entfalten. Bo Kritifer Actricen lieben. Da wird fein mahres Wort geschrieben! Weh', wenn in der Bruft ber Schreiber Die Giferfucht fich angehäuft, Und gröber noch als Maulthiertreiber Die Rache nun gur Feber greift! Da fenden fie in ihre Zeitung Correspondenz, daß fie verwundert glost, Dag, einft geweiht jur Lobverbreitung, Sie nun von Schimpf und Tabel ftrost. Journal und Zeitung! Welche Zeiten! Das fleinfte Rindchen greift gum Riel,

Die Blatter fullen fich, bie Sciten, Und fab' und ichwülftig wird ber Styl; Da drechseln Weiber Logogruphe. Und reimen jum Entfeten fie, Noch ringend mit bem Schulbegriffe Berreiken fie die Boche. Nichts Beiliges ift mehr, es lofen Charaden fich vom Seben blos. Der gute Reim macht Blat bem Bofen, Und jeder Schulbub' ichreibt d'rauf los. Langweilig ift, ben Spieß zu lesen, Und Robebue ist wahrlich matt; Doch bas Schläfrigste, mas je gemefen, Das ift ein jet'ges Zeitungsblatt. Beb bem, ber an bie Redaftoren Das fleinfte Bortchen Wahrheit ichict, Sie brucken's nicht, es ift verloren Und wird in lauter Lua erstickt.

Freude hat mir Gott gegeben, Schaut die neue Oper an, Ganz für neu hält man sie eben, Bin ich nicht ein Wettersmann? Herein! Herein! Choristen alle, schließt den Reih'n, Daß wir die Oper tausend weih'n, Concordia soll ihr Name sein, Weil sie in zwanglos wallenden Licenzen Bereint die schönsten Reminiscenzen.

Und das ist jest auch der Beruf, Bozu man ein Theater schuf. Imischen uns und höherm Leben Schwebt des Borhangs bunt Gezelt, Beiget bei dem Auswärtsschweben Alltäglich uns die Alltagswelt. Soll blos Gerede sein, wer Oben In der ganzen Spielerinnen Schaar, In weißen und in bunten Roben

Die Aller-Allerschönste war. Und wenn nach Lust und Grausen Der kurze Zwischenact beginnt, Benütt die vielgeliebten Pausen Sübsch plappernd manches schöne Kind. Es leistet dem Soufskeur die Zunge, Selbst herzlos, ohne Mitgefühl Begleitet sie mit ihrem Schwunge Das unterbrochene Liebesspiel; Und wie der Borhang ist im Falle, Der herunterrauschet von der Höh', So winket sie, daß in der Halle Der kattliche Begleiter steh'.

Jeso, nun, ihr lieben Leute, Bringt der Dichter euch das Stück, Für einen Gulben friegt ihr's heute, Morgen für ein Groschenstück. Kaufet, reich und arm, Stück ist frisch, noch warm, Schlasios ging's aus meiner Rechten, Schlasson nun bring' es euren Nächten.

# Siebente Vorlesung.\*

Erfte Abtheilung.

# Etwas über bie Runft mit Unmenfchen umzugehen.

Knigge schrieb, wie Sie, meine freundlichen hörer und börerinnen, alle wissen, ein Buch über die Kunft mit Menschen umzugehen. Ich glaube aber für den wirklichen Menschen bebarf es keiner Kunst wieder mit einem wirklichen Menschen umzugehen; denn das Menschliche im Menschen be-

Bum Beften ber burch ben Sauseinfturg Berungludten. D. S. 12\*

darf keiner Kunst, um sich gegenseitig anzuziehen und zu verständigen. Der Mensch im Kaiser und der Mensch im Bettler können sich sehr wohl begegnen, ohne ein Ceremonienbuch nöthig zu haben.

Wir brauchen fast eher ein Buch über die Kunst mit solchen Menschen umzugehen, die nach Knigge's Kunst oder übers baupt nach einer Kunst mit uns umgehen. Leider haben wir die Kunst mit Menschen umzugehen so weit getrieben, daß aus ihr eine Kunst geworden ist, die Menschen zu umgehen, welches oft unumgänglich nothwendig ist.

Man fcreibe aber lieber ein Buch: ",Ueber bie Runft mit Unmenfchen um jugeben."

Denn es giebt mehr Unmenschen als Menschen, und jeder Mensch ift nur einen kleinen Theil seines Lebens ein wirklislicher Mensch.

Um Ihnen dieses anschaulicher zu machen, meine freundlischen Hörer und Hörerinnen, will ich Ihnen die Art und Beise, wie der Mensch zu seinen Lebensjahren und zu ihrer Art und Bestimmung gekommen ist, aus einer zu mir gelangten Tradition mittheilen.

Im Anfange war, nach unserm Ausdruck, himmel und Erde; freilich eine sonderbare Zusammenstellung! himmel und Erde! eine Million und ein Psennig! Ein Chimborasso und ein Maulwurfschügel! Allein da wir Menschen diesen Maulwurfschügel! Allein da wir det dem himmel gleichgestellt. Also erst war himmel und Erde, und dann wurde alle Wesenheit und zuletzt erst der Mensch erschafsen, damit er nicht zusehe, etwas ablerne und nachabme. Denn der Mensch, der König der Schöpfung, ist ein nachabmendes Thier; er sah, daß die Schöpfung sogleich nach seiner Erschaffung ruhete, sogleich hat er auch geruht, er war also der erste König, der geruht hat zu ruhen.

Darauf rief ber gutige Schöpfer alle lebenden Wesen vor sich, um allen Gattungen ihre Lebensweise, Lebensjahre und Namen zu bestimmen. Die Reihe begann mit dem Menschen und ber gutige Schöpfer sprach:

"Du sollst sein ber herr ber Schöpfung, alles ist bir freis gegeben, du bist begabt mit ben zwei ebelsten Dingen: Bers numft und Sprache; du sollst aufrecht gehend bas Antlit bes himmels schauen und anbeten,—bein Rame ist Mensch und beiner Lebensjahre sind dreißig."—

Der lebensgierige Mensch aber weinte vor bem Schöpfer und sprach: Benn ich soll sein ber König ber Schöpfung und begabt mit solchen Borzügen, warum sind meiner Lebensjahre so wenige?

Der Schöpfer aber lächelte milbe und hieß ihn zur Seite treten, bis er auch andern Geschöpfen Namen und Jahre erstheilt habe. Da kam die Reihe auch an den Esel, und der Schöpfer sprach:

"Du sollst Laften tragen und Lasten führen, im Schweiße beines Angesichts sollst du die Sade in das Haus schleppen, Dornen und Disteln sollst du effen, an nichts anders benken als an deine Last, bein Rame ist Esel und beiner Lebense jahre sind vierzig!" — Da weinte der arme Esel bitterlich und sprach:

"Soll ich führen so elendes Leben, so leidensvolle Tage, wozu mir noch die Last der Jahre? nimm, o nimm mir die Halte derselben!"

ļ

Da trat der Mensch heran, der lebensgierige und bat um die zwanzig Jahre des Esels, und der Schöpfer lächelte milbe und gab sie ihm.

Da kam die Reihe an den Hund, und der Schöpfer sprach: . "Du sollst auf dem Schatze liegen und das Haus ängstlich bewachen, du sollst jeden Schatten anbellen und anknurren, und Beine und Knochen effen, bein Rame ift hund und beis ner Lebensjahre find breißig."

Da weinte ber arme Sund bitterlich und fprach:

"Soll ich führen so elendes Leben und hinschleppen so tummervolle Jahre, wozu mir noch die Last der Jahre? nimm, o nimm mir zwanzig Jahre von ihnen ab !"

Da trat der Mensch heran, der lebensgierige, und bat um bie zwanzig Jahre des Hundes und der Schöpfer lächelte milbe, und gab fie ihm.

Bulest tam auch bie Reihe an ben Affen, und ber Schöpfer fprach :

"Du sollst Gestalt und Aussehen haben wie ein Mensch, aber bu sollst nur sein lächerlicher Schatten sein, du sollst sein spiel und Spott der Kinder, du sollst an dem Stabe tanzen, dein Rame ist Affe, und deiner Lebensjahre sind achtzig."

Da weinte ber arme Affe bitterlich und fprach:

"Soll ich führen so elendes Leben, ein lächerlicher Schatzten bes Menschen, wozu die Last ber Jahre? nimm, o nimm breißig von ihnen ab!"

Da trat der Mensch heran, der lebensgierige, und bat um die dreißig Jahre des Affen, und der Schöpfer lächelte milbe und gab sie ihm.

Diefes, meine freundlichen hörer und hörerinnen, sind auch die Lebensjahre des Menschen. Bis zum breißigsten Jahre ist er gludlich, in der schönsten reizenosten Bedeutung bes Wortes.

Vom Frühroth der Jugend umfluthet, schaut er hinein in die blumenüberbaute, blaugemalte Zukunft, schwimmt er träftig und froh hinein in den üppigen Strom des Lebens, und sein Lebensschiff, von den fünf offenen Sinnen fröhlich bewimpelt, segelt rasch über die lachende Fluth, die Hoffnung

führt das Steuer, Gesundheit das Ruder, und Muth und Kraft spannen die vollgeschwellten Segel. Das sind die eigentlichen wahren Menschen jahre.

Von dreißig bis fünfzig Jahren spannt ihn die drückende Sorge an den knarrenden Pflug. Er muß heranschleppen die sauer erwordene Last, und die Sade mühsam karren nach dem harrenden Hause, er denkt an nichts als an das hineins bringen der Last, im Schweiße des Angesichts labt ihn kaum das Wasser des Quells; das sind nun die Eselsjahre, die er dem Esel abgebettelt.

Bon fünfzig bis siebenzig ba liegt ber Mensch wie ein Drache auf seinem Schate, angstlich bewacht er bas haus, bellt jeden mißtrauisch an, halt ben Mond für eine Diebestlaterne, gönnt sich auf seinen Schäten kaum Beine und Knochen; bas sind die hundsjahre; die er dem hunde abzgebettelt.

Von fiebenzig bis hundert da lebt der Mensch das unleserliche Postscriptum des Lebens, er ist nur noch der Schatten eines Menschen, er ist oft das Spiel der Kinder; das endlich sind die Affenjahre, die er dem Affen abgebettelt hat. Das sind also unsere Lebensjahre!

Und nun, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, von diesen dreißig Jahren geht die Halfte als Kindheit unbemerkt vorüber, von diesen fünfzehn Jahren verschlasen wir ein Drittteil, bleiben zehn Jahre, von diesen zehn Jahren gehen wieser fünf in animalischen Beschäftigungen und Leidenschaften vahin, wir sind also, wenn wir wirklich Menschen sind, durch's ganze Leben nur fünf Jahre Menschen, in diesen fünf Jahren stoßen wir höchstens alle Jahre eine Stunde wieder auf einen Menschen, und zu diesen fünf Stunden, die wir all' unser Leben lang mit Menschen umzugehen haben, müssen wir eine

Kunft lernen, und diefe Kunft aus einem Buche lernen, welches man in 48 Stunden taum burchlieft!

Ungeheuere Fronie!

Aber eine Kunft, eine Tiefe, eine unendliche, eine nie ausz zulernende, eine Kunft aller Kunfte ist die: mit Unmens fchen umzugehen!

4

Es giebt nur einerlei Menschen, so wie es nur einerlei Babrheit giebt; aber es giebt tausenderlei Unmenschen, so wie die Lüge tausendgestaltig ist. Es giebt regierende Unmenschen, sclavische Unmenschen, sanatische Unmenschen, atheistische Unmenschen, ministerielle Unmenschen, liberale Unmenschen und Ultra-Unmenschen, reiche Unmenschen und arme Unmenschen, verliedte Unmenschen und verseitrathete Unmenschen, ja es giebt sogar zärtliche Unmenschen, schweigende Unmenschen, sprechende Unmenschen, schreibende Unmenschen und recensirende Unmenschen, schreibende Unmenschen und recensirende Unmenschen, und nun nehmen wir noch die große Anzahl von Kunst-Unmenschen, lyrische Unmenschen, dramatische Unmenschen, wisige Unmenschen, theatralische Unmenschen und endlich noch lesende und vorslesende Unmenschen.

Belche Kunft lehrt uns mit allen diesen Unmenschen um= zugehen?

Mit regierenden, ministeriellen und fanatischen Unmensschen giebt es, Gott Lob, keinen eigentlichen Umgang; ist man nicht so glücklich, sie umgehen zu können, so lerne man die Kunst sie zu umkriechen. Die Kunst, mit reichen Unsmenschen umzugehen, besteht darin, selbst ein reicher Unsmensch zu sein, und hat man die Kunst reich zu sein so geslernt, daß man zweimal so reich ist als die reichen Unmenschen, so verzeihen sie es sogar, wenn man ein reicher Mensch ist.

Die reichen Unmenschen verlangen teine positive Tu-

gend; um mit ihnen gut auszukommen, braucht man blos negative Tugenden:

Richts wünschen, Richts wollen, Richts bors gen, Richts begehren und Richts forbern.

Die Kunft, mit verliebten Unmenschen umzugehen, besteht in einem fortbauernden Zubören und in einem mechanischen "Ja" auf alle Fragen.

Ich habe oft in dem Umgange mit verliebten Un menschen ganze Bücher geschrieben, während sie mir das schon tausends mal Erzählte wieder erzählten, und nur alle sechs Minuten einmal "ja" geantwortet.

"Haft du gesehen, wie sie sich umsah?" Ja!—"Heute sah sie himmlisch auß!" Ja!—"Hat sie gestern im Theater nicht stets herunter gesehen?" Ja!—"Glaubst du, sie wird mir schreiben?" Ja!—"Ob sie wohl oft an mich denkt?" Ja! u.s.w.

Die Kunft, mit verheiratheten Unmenschen umzugehen, besteht darin, nicht mit ihnen umzugehen; benn man mag es mit den Berheiratheten machen, wie man will, so geht es einem wie der Sache, die zwischen die beiden Theile einer Scheere kommt; die Sache wird zerschnitten, die beiden Theile aber sind es gewohnt, sich gegenseitig zu scheeren, sie sahren ewig auf einander los und trennen sich, um von Reuem aufzeinander loszusahren.

Die Kunft mit zartlichen Un menschen umzugehen, besteht darin: baß man stets ein Reisebested bei sich führe, in dem ein zugespister Seufzer, ein halber Blid gegen den himmel, eine Gabel aus O und Ach, und ein Fläschchen Thranenwasser sich besindet. Es giebt mannliche zartliche Un menschen, das sind solche, die ihre Reitpserde und Jagdhunde zärtlicher behandeln, als ihre Frauen, Freunde und Domestiken; und es giebt weibliche gartliche Un menschen, die mit ihren

Möpfen und Kanarienvögeln gartlicher umgehen, als mit ihren Mannern, Freundinnen und Stubenmadchen. 3ch selbst wohnte einmal einer brolligen, gartlichen Scene einer gartlichen Un menschin bei.

Eine engagementlose Mude nämlich hatte sich die Freiheit genommen, in ihrem Zimmer zu privatisiren; die zärtlichen Nerven aber der Allerzärtlichsten konnten ihr Sumsen nicht ertragen, Jean und Jaques und Lisette wurden aufzgeboten, die Müde zu sangen. Jean war so glüdlich, die Müde zu bekommen und die Allerzärtlichste sagte besorgt: "Es ist dem Thierchen doch nichts geschehen? Trag' er es hinaus und geb' er ihm die goldene Freiheit wieder!"

Jean spazierte mit der kleinen Freiheits-Candidatin ab, kam nach einigen Augenbliden mit sammt der Mücke wieder zurück, ließ sie der gnädigen Frau unter der Nase wieder los, indem er sagte:

"Gnädige Frau, es regnet draußen!" Diese Zärtlichkeit Jeans machte einen solchen zärtlichen Gindrud auf sie, daß sie ihm die zärtlichste Maulschelle gab, die je aus zärtlichen händen veradreicht wurde. hätte Jean ein Buch gelesen über die Kunft, mit zärtlichen Unmenschen umzugeben, so hätte diese Zärtlichkeit weniger Eindrud auf ihn gemacht.— Die Kunft, mit dramatischen Un menschen umzugeben, besteht darin, so gar keinen Charakter zu haben, alle ihre Charaktere vortresslich zu sinden und von allen ihren Stüden zu glauben, es wären Juden, das heißt sie hätten eine Handlung.

Die Kunft, mit wizigen Un menschen umzugehen, zerfällt in zwei Arten. Es handelt sich barum, ob ber Mann blos un menschlich wizig ober wizig un menschlich ist; ist er wizig unmenschlich, so besteht bie Kunst mit ihm umzusgehen, in der Kunst: nicht mit ihm umzugehen, wo sich dann

das Unmenschliche abstreift und blos das Wipige bleibt. Die Kunst, mit Theater-Unmenschen umzugehen, besteht darin, daß man so thue, als glaube man, es giebt nichts Höheres im Leben, als das Theater, keine beiligere Person, als einen Theater-Menschen, keine wichtigere Angelegenheit, als das Theater, und keine Seligkeit ohne Theater.

Die Kunst, mit lesenden Unmenschen umzugehen, ist schwer zu ermitteln. Es giebt unzählige Sorten lesender Unmenschen. Die geschichtsfressenden Leser, d. h. die, so nur die Geschichte wissen wollen, und bei dem Kopf der Erzählung sogleich nach dem Ende greisen. Die Stüdleser und Buchdüstzler das sind die, welche ein bischen Lectüre, wie Kau de Cologne auf das Jabot sprizen, oder auf's Taschentuch, damit es in Gesellschaft ausdüste und die Leute sagen:

Bo taufen Sie biesen Lectur-Barfum?

Dann sind die menschenfressenden Leser, denen nicht eher wohl ist, als die der Autor ein paar Dugend Liebhaber ersäuft oder erschießt.

Dann kommen die Leser, die sich gleich jeden Charakter, den sie eben lesen, anprobiren, wie er ihnen ansteht, ihn drei oder vier Tage tragen, und dann wieder einen neuen anzieshen. Die weiblichen lesenden Unmenschen sind die Leserinnen à la Meidinger; denn ein großer Theil des schonen Gesschlechts lernt aus den Büchern nur die Wörter und Gesprächsstormeln, selten aber die Regeln und Grundsäbe.

Die Kunst, mit vorlesenden Unmenschen umzugehen, besteht darinnen, zu thun als ob man hörte, und an andere Dinge zu benken, als ob man nichts hörte; das Berhören ist ihnen also nicht zu verdenken, und in dieser leichten Kunst bes nicht Zuhörens will ich Ihre stillen Bunsche ershören und mit der ersten Abtheilung aufhören.

ш. въ.—13.

## Sweite Abtheilung.

## Das Gefellichaftsfpiel in ber Arche Roah.

Benn Sie mich, meine freundlichen Hörer und hörerinnen, fragen würden, woher sich meine Rachrichten aus der Arche Noah schreiben, so könnte ich mit einer gewissen historischen Bichtigkeit das haldaische Xeisothras oder den indischen Manscotti-Brata oder den Fohi der Chinesen, oder den griechischen Dionysius citiren, von denen mit traditionelle Kunde kam; allein ich gestehe aufrichtig, daß ich meine Rachrichten unmittelbar einer kleinen bebräschen Legendensamklung versdanke, in welcher einer der ersten und gottgelehrtesten Rabbi's dieser Nation erzählt: vor der Sündssluth wären alle Raben weiß gewesen, in der Arche Noah aber sollten alle lebenden Geschöpse während der ganzen göttlichen Strafzeit nur die lautersten Liebesgedanken hegen; der Rabe jedoch mit seiner Geliebten hegten irdische Liebesgedanken und wurden dafür mit der Farbe der Sünde, mit der Schwärze bestraft.

Seitdem ich dieses gelesen hatte, konnte ich keinen Raben ohne Gefühl des menschlichen Mitleids sehen, da er das erste angeschwärzte Wesen der Schöpfung war. Ich schaffte mir mit meiner ungemeinen Leidenschaftlichkeit alle ausgestopften Raben an, deren ich nur habhaft werden konnte. Meine Rabensammlung war schon ansehnlich angewachsen, als ich eines Abends nach Hause kam und etwas in meinem Zimmer herumgehen hörte. Es war ein größer Rabe, der von den Gestellen stieg und sich mir als wohl conservirtes Originals Exemplar des Raben aus der Arche Noah präsentirte.

Nach ber ersten freudigen Ueberraschung ließ ich mir eine nabere Schilderung bes geselligen Lebens in ber Arche Roah machen.

Im Anfange scheint es, sagte mein Rabe, als ob in einem Schiffe die Geselligkeit viel fröhlicher sei, als sonst irgendwo; benn erstens ist eine Wasserpartie im Grunde nicht so troden als eine Landpartie; zweitens wird man auf einem Schiffe viel eher flott; brittens sehen auf einem Schiffe die Damen ein, daß eigentlich ein Mann das Steuerruder sühren müsse; viertens sehen die Trozigen und Spröden, daß man zuweilen die Segel streichen muß; fünstens mersten auch die am wenigsten Klugen sogleich, woher der Wind bläst, und letztens und hauptsächlich endlich wird auf einem Schiffe selbst der dümmste Mensch oft verschlazgen.

Bir gingen also ziemlich gesaßt in die Arche, lauter liesbende Barchen. Noah und Madame Noachida, Löwe und Löwin, Bar und Barin, Esel und Eselin, Gimpel und Gimpelin, Ganserich und Gans, Nabe und Rabin, turz, immer zwei liebende Herzen, zogen wir ein und begannen unser einsgezogenes Leben.

Am ersten Tage hatten wir vollauf zu reben von dem außersordentlichen Better. Aber schon am zweiten Tage, da es nichts als regnete, wurde auch das Gespräch über das Wetter zu Basser, und wir liebten und sprachen von unserer Liebe. Der Löwe lag zu den Füßen der Bärin, der Bär schmachtete mit der Löwin, der Esel liebäugelte mit der Bölsin, der Drosmedar seufzte mit der Leopardin, der Gimpel las der Schwalbe ein Sonett vor, der Wiedehopf ritt vor den Fenstern der Gans auf und ab; kurz, in der ganzen Arche herrschte eine platonische Liebe, ein allgemeines Serzklopsen schlug an die Seitenwände und die Seuszer wurden statt Ballast in die Kajüte gepackt. Allein schon am britten Tage langweilte diese allgemeine Liebe. Der Löwe schlummerte zu den Füßen der Bärin, die Löwin schnaichte bei den Zärtlichkeiten des

Baren, die Eselin gahnte und las Claurens Mimili; der verliebte Dromedar zählte die Fensterscheiben, die Gans nasenstüderte aus Langeweile den Gimpel, der Wiedehopf und ich wir spielten langen Puff, und Noah sammt Madame Noachida gingen in der Arche herum und sammelten die Federn, die uns aussielen, zu einer kunftigen Federnhandlung.

Da kam der Bönhase auf den genialen Gedanken: "Laßt und Gesellschaftsspiele spielen!" Da war allgemeines Entzzukken! "Oui!" rief das Fräulein Gand aus, "oui! des jeux innocents!" "Einzig!" schrie der Gimpel, "ein Pfanzderspiel!" "Yes!" blödte das Schaf, "some jesting play!" "Räthsel lösen und Wise machen!" schrie der Esel u.s.w.

Jeber wollte etwas Anderes.

Endlich vereinigten sie sich bahin, daß sie Theater spielen wollten. Sogleich wurde ein Theater erbaut; die Blindsscheichen und die Maulwürfe machten die Local-Baucommission, Generaldirector wurde der Ballsisch. Der Ochs, das Schaf, der Bar, der Stocksisch und der Gimpel wurden Rezgisseurs. Der Ochs prüste die neuen Stüde, das Schaf besorgte die militärischen Märsche und Evolutionen, der Gimpel wohnte den Proben bei, der Bär besorgte die Damengarderobe und der Stocksisch endlich strich die Stüde zusammen. Zwei Cassirer wurden angestellt, der Habicht und der Rabe, der Ssel wurde Secretär und Geheimschreiber und die Klappersschlange Soufsleuse.

Der Storch spielte erste Helden, ber Bod die Liebhaber, bie Gans Liebhaberinnen, die Schwarzamsel komische Alte, der Schöps den Intriguant, der Elephant zärtliche Käter und das Murmelthier den spanischen Grazioso. Der Frosch erschien als erster Lenorist, das Feldwiesel als Baßsänger, die Grille als Altstimme, die Doble als Primadonna und der Schuhu als Comico Buffe. Als Theater-Compositeur wurde

bie diebische Elster angestellt und als Theaterdichter das Faulthier.

Elennthiere, Kröten, Feldwiesel und Kameele bekamen Freibillete, dafür mußten sie immer mit den Pfoten aneins ander schlagen.

Run wurden Stücke einstudirt und Opern angesagt, aber, o himmel, die Grille wurde plöglich heiser und der Frosch erkältete sich; die Gans konnte ihre Rolle nicht, der Elephant siel in Ohnmacht, der Storch konnte nicht auf die Beine kommen, der Gimpel und das Schaf bekamen Streit, der Genezral-Director Ballsisch ließ sich von dem Strom sortreißen, und das Theater zersiel.

Der Luchs schlug also ein anderes Gesellschaftsspiel vor:

"Lebende Bilder, mit Unterschriften aus den beliebtesten neuesten Berken der Dichter und Autoren." Das ging ein Beilchen. 3. B. die Zibetkate als "Clisabeth" und ein Kasninchen als "Bosa," mit der Unterschrift:

"Das Leben ift boch icon!"

Ober bas Schaf als "Carlos" und ber Efel als "Pofa," mit ben Borten:

"Arm in Arm mit dir, so fordere ich mein Jahrhundert in die Schranken!"

Ober eine Scene aus "Corneille's Cinna."

Ein Gimpel als "Augustus" reicht einem Stocksich als "Cinna" die hand mit ben berühmten Worten: " Soyons ami Cinnu!"

Ober eine Nachteule als "Julie auf dem Balton" und ein Faulthier als "Romeo" mit dem Nachruf: O, sweet Romeo!

Ober ein Hamfter als "Egmont" und eine Ente als "Rlarschen," mit der Unterschrift:

"Selig allein ift die Seele, die liebt."

Ober eine Schnede als "Bringessin von Ravarra," ein Rrebs als "Bage," mit bem Ausruf:

"Welche Luft gewährt bas Reifen?"

Ober ein Biber, ber eine Flebermaus jum Altar führt, mit ben Worten:

"Mer ein holdes Meib errungen, mische seinen Jubel ein!" Auch dieses Spiel ermüdete die Sesellschaft bald; man schlug Rathsel und jeux d'esprit vor; der Ochs war für die blinde Auh, die Tauben waren für das Musikmachen, der Fuchs für das: "stirbt der Fuchs, so gilt der Balg," der Haase wollte Soldatens spielen, der Maulwurf war für das Suchen und Berloren u.s.w.

Auch biefes ging nicht recht von Statten, und bie erfte liebe Langeweile und erfte langweilige Liebe kehrte wieder gurud.

Ein Spürhund, der als geheime Polizei in der Arche war, schwärzte mich an, indem er vorgab, ich hatte mich schon längst in stiller Liebe mit meiner Geliebten entsernt. Roah stieß mich aus der Arche, unter dem Borwande, ich sollte sehen, ob die Erde schon troden wäre; da dies aber nicht der Fall war, und ich kein Blatt vor den Mund nahm, und es ihm troden sagte, daß es noch nicht troden sei, erklärte er mich für einen unheiligen Bogel!"

Hier endete der Rabe seine Erzählung und sah mich mitleidheischend an; ich aber sagte: "mein lieber Rabe, es sind seit deiner Zeit die jest schon viel unschuldigere und weißere Geschöpse als du bist, gerade weil sie zu viel Beisheit besaßen, schwarz gemacht worden, und sie konnten auch eben so wenig, wie du, aus's Trod'ne kommen." Darauf erzählte mir der Rabe noch so manches Interessante, welches ich Ihnen, meine freundlichen Görer und Hörerinnen, jest schon aus dem einsachen Grunde nicht mittheilen kann, weil es mir sast schen, als festen Sie einigen Zweifel in Die Bahrheit Diefer Begebenbeit.

Ich gönne Ihnen daher ein Baar Augenblice Zeit, barüber nachzubenken, bis ich Ihnen einen eben so wunderbaren Briefwechsel mittheile, der mir auf einem meiner Ausstüge in das Land der Phantasie, in die hände siel.

## Britte Abtheilung.

#### Rleine Briefe großer Mächte.

Correspondengen aus ber Band-Schachtel einer Seibenhandlung.

#### Erfter Brief.

Das Band ber Freundschaft an bas Band ber Liebe.

Theuerstes, innigverwandtes Band!

Schon längst wollte ich dich fragen, ob es dir auch so schlecht geht, wie mir. Ich bin fast ganz außer Mode gekommen. Seit Jahren bin ich ein Artikel, nach welchem keine Nachfrage geschieht, und ich befürchte sast, man wird mich gar nicht mehr sabriciren. Ich muß weinen, wenn ich der guten, alten Mode gebenke, wo sast kein Mensch war, der mich nicht wenigstens einmal eine Zeit lang getragen hätte, jest aber bin ich durch das Maschinenwesen, bei dem man alle Menschen entbehren kann, ganz aus der Mode gekommen. Wie geht es denn dir, meine gute Cousine?

Untworte balb beinem ungludlichen

Banbe ber Freundicaft.

#### 3meiter Brief.

Das Band ber Liebe an bas Band ber Che.

#### Sochperebrter Better !

Beifolgendes Schreiben erhielt ich von dem Bande der Freundschaft. Ich tann leider nichts für dasselbe thun; denn ich selbst werde auch nicht mehr start getragen. Aus welchem Stoff werde ich aber jest auch geschaffen! Keine Festigkeit, teine Dauer, wenn man mich zwei Tage trägt, so reiße ich entzwei. Die Menschen wollen mich als Schleisen und Schlupfen auf Bällen u.f.w., zum Pus, aber nicht als Bindsband, nicht als Band, das sie fest umschlingt.

Trop dem allen bin ich doch bereit, für das arme Band der Freundschaft etwas herzugeben, wenn wir alle etwas zusammensschießen.

Deine Coufine,

Das Band ber Liebe.

#### Dritter Brief.

Antwort des Bandes der Che an das Band der Liebe.

Leiber kann ich dir nichts zusammenschießen; benn ich selbst bin schon so abgeschossen, daß ich meine Ursarbe nicht erkenne. Man geht so schlecht mit mir um, daß, wenn ich am Hochzeitztage als Rosaband erscheine, ich in acht Tagen schon aschgrau ober lisa bin. Kommt ja einmal Jemand, der mich kauft, so darf ich aus keinem seidenen Stoff gewoben sein; nur wenn ich aus Gold din, da wollen sie mich schon tragen, aber auch da soll ich nur zur Besatzung dienen, aber nicht als Schärpe, die das Herz und die Brust umschließt. Da ich also nur mit Noth meine eigene Selbsterhaltung bestreite, so kann ich nichts für das Band der Freundschaft thun. Ich verbleibe dein u.s.w.

#### Bierter Brief.

Das Band ber Ratur an bas Band bes Eigennutes.

Guer Soche und Boblgeboren!

Ein abgetragenes Band, welches durch überhandnehmende Berfeinerung aller Dinge ganz loder geworden ist, das sadensscheinige Band der Natur bittet bei Euer Hochgeboren um eine kleine Unterstühnng als Untersutter, damit es nicht ganz entzwei gehe. Ich liege in verschiedenen Mustern auf dem Lager sertig, aber Niemand läßt mich mehr an seinen Leib kommen, und Alle sagen, das gewässerte Band der Natur passe nicht mehr für das blühende Antlit der Austlärung, auch wäre es zu altmodisch gewebt und mit altsräntischen Desseins verunstaltet. Erbarmen sich

Euer Sochgeboren,

,

١

i

Ihres gang bemuthig ergebenen Banbes ber Natur.

#### Fünfter Brief.

Das Band bes Eigennupes an bas Band ber Wolluft.

Da erhalte ich eben wieber so einen Bettelbrief von einem Bande der Natur. Ich habe gar nie mit irgend einem Bande ber Natur im Berkehr gestanden, und kenne diese Art Bander aus Leinen und Schaswolle gar nicht. Halten Sie mir, meine einzige Freundin, dieses grobe Bortenvolk vom Leibe; denn Ihnen habe ich alle meine Angelegenheiten anvertraut.

Ihr in Sehnsucht aufgelöstes

Band bes Eigennutes.

### Anberweitige fanberbare Carrespandenzen.

Sechster Brief.

Der Berbft ber Schonheit an ben Bahn ber Beit.

hochgebietenber, geftrenger herr!

Ich sehe schon, wie Euer Hochgeboren ben Zahn auf mich spiten, allein gehen Sie noch dies Mal bei mir vorbei. Uebershaupt, seine Gebieterin, die Frau Zeit, sollte sich schämen, diese alte Coquette, die mit ihrem einzigen Zahne noch so auf Alles verbissen ist. Sie soll sich einmal selber auf den Zahn sühlen, sie ist schon so viele Tausend Jahr alt, und thut noch immer so jung und macht die neueste Mode mit; aber wenn sie sieht, daß eine andere Schönheit auch lange mitläuft, da will sie sich vor Reid gleich an ihr den Zahn ausdeißen. Es wäre wirkslich Zeit, daß die Zeit mit ihrem Zahn einpackte.

Auf jeben Fall aber hoffe ich, daß Sie vor der Hand noch viel Dringenderes zu thun haben, als sich zu mir zu bemühen, sie könnten sonst lange Zähne bekommen. In der Hoffnung, daß ich noch lange nicht das Bergnügen haben werde, Sie zu seben, bin ich u.s.w.

### Siebenter Brief.

Der Mungfuß an bie Band ber Gerechtigfeit.

An diesem Sandedrud, der sich auf mehreren Mungen fußt, werden Sie ersehen, worauf es eigentlich gemungt ist. Ich gebe Ihnen hiermit unter den Fuß, wie Sie, meine theu erste hand der Gerechtigkeit, für mich handeln sollen. Die Gerechtigkeit hat zwei Sande, eine linke und eine rechte; seien Sie mit der Rechten so link als Sie immer wollen, aber die Linke ist es gerade, die mir recht ist und auf welche ich mich

fuße. Nur wenn die Hand der Gerechtigkeit sich durch den Munzsuß leiten läßt, hat die Sache Hand und Juß, mit wels den ich die Ehre habe zu sein u.f.w.

#### Achter Brief.

Das Pfand ber Liebe an die Stimme des Bluts.

Mein geliebter Gonner!

Sie scheinen mir seit kurzem so beiser, so belegt, daß ich besorge, Sie werden bald keinen vornehmlichen Laut von sich hören lassen können. Das ware für ein Pfand der Liebe, auf welches man in Leihhäusern nichts bekömmt, ein großes Unglud. Sehen Sie also, daß Sie ja Ihre Stimme nicht verlieren, halten Sie sich hübsch warm, und trinken Sie einen. Thee, der Ihnen die Brust vor Trodenheit schütt. Ich will Ihnen gerne Süßigkeiten schieden, die auslösend wirken, damit nur Ihre Stimme ja nicht an Klang und Metall verliere.

3hr gartliches Pfand ber Liebe zc.

#### Reunter Brief.

Der Bau eines Mabchens an bie Local-Bau- und Local-Schneiber-Commiffion.

hochlöbliche Local : Bau- und Local : Schneiber: Commission!

Die Frauenzimmer und die Häuser in Munchen sind größtentheils sehr schön gebaut, allein bevor jene unter die Baube und diese unter das Dach tommen, fällt beiden nicht gar selten etwas ein, was auffallend für ihre hinfälligkeit spricht, und ihren Bau verdirbt. Eine Local=Bau= und

Schneiber: Commission sollten solche Borfälle auf jeden Fall voraussehen. Was hilft es, wenn man noch so schön gebaut ist, wenn der Bau zu loder ist? Eine Local-Bau: und Local-Schneider: Commission wird also hössicht ersucht, bei solchen Fällen nicht nur die eigenen Felle zu salviren, sons dern statt des Splitterrichters die wirklichen Balten und Dachtüble in ihren Augen zu haben. Ich schließe in der Hossinung, daß ich auf keinen Fall irgend eine Commission für Sie baben werde.

E. u. f. w.

### Behnter Brief.

Die Langweile bes Bublifums an bas Ende ber Borlefung.

Bielgeliebtes, hochersehntes Ende!

Mit herzlicher Ungeduld harren wir Ihrer erwunschten Anskunft entgegen, wir hoffen, daß Sie kein Unfall verhindern wird, recht bald bei uns einzutreffen. Sie können sehr bald anlangen, denn Sie haben einen sehr trodenen Weg genommen, und wenn Sie sehr bald bei uns ankamen, wurs ben Sie fehr gut ankommen.

In Entgegenharrung Ihrer endlichen Ankunft verharre ich Ihre ergebenfte Dienerin u. f. w.

# Elfter Brief.

Antwort.

Das Ende der Borlefung an die Langweile des Publifums.

Berehrtes Fraulein Langeweile!

Sie werden bei meiner Borlesung zwei Dinge bemertt has ben, nämlich daß, verhältnismäßig wie die Lichter immer kurzer wurden, die Zeit immer länger wurde. So wie im gleichen Berhaltniffe bie Seifensieder immer besto bider wers ben, je bunner ihre Rerzen werden, so daß am Ende bie Seifensieder vor Didheit und die Rerzen vor Dunnheit nicht mehr geben tonnen.

Beim Lichte betrachtet, meine hochgeehrteste Lang eweile, ist es in unserer Zeit ein Berdienst, die Zeit
lang zu machen. Denn die Länge ist das einzige Maaß
unserer Zeit, die weder Höhe, noch Liefe hat. Zuleht
jedoch würde man doch gerade durch die Länge der Zeit den
Kürzern ziehen. Ich habe also die Ehre, meine hochverehrte
Langeweile, Ihnen anzuzeigen, daß so eben im besten
Bohlsein angelangt ist

Dero gang ergebenftes

Enbe.

# Achte und neunte Vorlesung.

(An einem Abend gehalten.)

## Die beutiche Sprace und die beutichen Frauen.

Wenn man ein Land ober eine Nation kennen lernen will, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, so mache man sich vor Allem mit der Sprache und mit den Frauen dieses Lanzbes oder dieser Nation bekannt. Mit Sprachkenntniß und Frauenkenntniß kömmt man überall gut durch. Die Sprache und die Frauen erlernt man beide, wenn man alle Redestheile gut inne hat; besonders muß man das "Zeitwort" gut können, d. h. man muß immer Zeit haben, Worte zu machen und Worte zu hören. Wer mit den Frauen gut und schön sprechen kann, besonders aber geläusig, dem sind oder werden sie hold, eben weil sie selbst das Herz auf der III. Bd.—14.

Bunge tragen und vorausfeten, wer fcon und gut fpricht, muffe auch fcon und gut benten.

Ich glaube, wenn es nur ein einziges Frauenzimmer auf ber Welt gabe, und dieses Frauenzimmer befände sich in Männergesellschaften, wo gut gesprochen wird, sie würde sich nie nach einem weiblichen Wesen sehnen, noch weniger würde es ihr einfallen zu sagen: "Schabe, daß dieser oder jener nicht ein Frauenzimmer geworden ist!" Gebe es aber nur einen einzelnen Mann auf der Welt, und er befände sich steis in Frauengesellschaft, so würde er selbst von der Gebildetsten, die am besten und geistreichsten spricht, sagen: "Schabe, daß sie kein Mann ist!" denn der Mann besitzt mehr Gattungsse Cavismus als die Krau.

Benn Jemand nach England gehen will, so mache er sich erft mit der englischen Sprache und mit der Sitte der englisschen Frauen bekannt; wenn Jemand nach Italien gehen will, so mache er sich erst mit der italienischen Sprache und mit den italienischen Frauensitten bekannt. Benn aber Jesmand aus England und Italien, aus Polen und Rußland, aus Ungarn, aus der Türkei u. s. w., nach Deutschland reisen wollte, so müßte man ihm, sonderbarer Beise genug, sagen:

"Billft bu nach Deutschland gehen, so mache bich erft mit ber französischen Sprache und mit ben Sitten ber französischen Frauen bekannt."

Unsere beutschen Damen sind nur geboren im heibnischen Deutschthum, aber zu ihrem Seelenheile alle frangofisch gestauft.

Bir haben jest zwar keine französischen Truppen unter uns, aber es steht bennoch eine französische Armee in Deutschland, eine furchtbare französische Arme, eine Armee Gouvernanten.

Diefe Armee ift befto gefährlicher, ba fie icon unfere Rind.

heit entbeutscht und zu Franzosen macht. Voyageurs und Gouvernanten haben tein Baterland, sie wollen blos ihren Wein und ibre Sprache an Mann und Frau bringen.

Bird uns Deutschen nun ein Kindlein geboren, so ziehen wir es beileibe nicht bei Muttermilch und Muttersprache, sons bern bei Ammenmilch und Gouvernantensprache auf. Das Kind soll nicht nur nicht beutsch sprechen, sondern auch nicht beutsch lallen.

Der beutsche Knabe foll bem beutschen Bater ja nicht "Bater!" entgegen lallen, sondern "Pere!" ba tann er fich noch nebenbei an bas Spiel "pair ou non pair" erinnern, und ber Junge, ber icon als Rind nicht "Bater" lallen mag, wird als Mann ben Bruftfaften für bas gewichtige Bort .. Baterland" nicht febr erweitern. Die Mutter will pon ihrem Töchterlein nicht Mutter genannt werben, sonbern "Mère." Die ift aber wenig Mutter mehr, und es ift fein Bunber, bag bas Töchterchen, wenn es größer wirb, feine Mutterfprache, fondern "une mere-langue" auf gut beutsch blos mehr Bunge bat. In breißig Rabren merben fich beutsche Frauenzimmer, bie beutsch sprechen konnen, und Manner, die Bodennarben haben, als Raritat für Geld feben laffen tonnen. Ber feine eigene Sprace vernachläffigt, um eine frembe zu cultipiren, ift ein Stiefvater, ber feine eigenen Rinder barben läßt, mabrend er bie Rinder feiner ameiten Gemablin in Gold und Seide fleidet.

Gute Gebanken in seiner Muttersprache gelesen, heißt gutes Obst von selbstgezogenen Bäumen pflücken; diese Gebanken in einer fremden Sprache lesen, heißt sie von Verkäusern erlangen muffen.

Benn man eine in seiner Muttersprache gedachte, kräftige und geniale Idee in einer fremden Sprache ausdrucken will, so kommen mir die dabei beschäftigten Gedanken, die doch erst bei der deutschen Joee anfragen muffen, immer vor, wie die Gesandten am Bundestage, die bei jeder Verhandlung erst von ihren Hösen Instruction einholen muffen; bis diese aber kommt, ist diese Sache bereits in Vergessenheit gerathen.

Sagen Sie mir gefälligst, meine steunblichen Hörerinnen, brückt sich die wahre Empsindung je in einer fremden Sprache innig und herzlich auß? Wenn einem durch und durch gouvernantirten Frauenzimmer plöglich start auf den Juß getreten wird, wird es ausrusen: "Helas!" oder "Ach!?" Ueberhaupt wenn Sie überrascht werden vom plöglichen Schmerz oder von plöglicher Freude, würde sich Ihre Empsindung in deutscher Sprache Lust machen, oder überseten Sie dieselbe erst in's Französische?

Einen Beweis des Gegentheils giebt die Erfahrung, daß Damen und herren, die nie anders als elegant französisch sprechen, mit ihren Bedienten und ihren Stubenmädchen in einem träftigen deutschen Currentstyl zanken. Ich habe mich, wenn ich deutsche Frauen mit französischen Gebetbüchern in die Kirche wandern sah, oft gefragt: ist es möglich, daß ein deutsches herz auf französisch sein Gebet zum himmel schiede? Es kommt mir dann immer so vor, als ob sie jedes Gebet mit "Monsieur" ansingen, oder, wenn's hoch kömmt, mit "Sire."

Bir Deutsche, wir haben einen "Gottesdienst," wir dienen Gott mit Lieb' und Treue; welches Bort giebt uns die französische Sprache für Gottesdienst? "Le culte!" Es ist tein Gottesdienst mehr, es ist eine Cultur, man cultivirt unsern lieben herrgott wie eine Bekanntschaft, macht ihm alle Sonntage bubsch eine Biste. Bir haben einen hochaltar. Die französische Sprache hat dafür einen "Maitre-Autel," welche an "Maitre d'hotel" erinnert. Sehen Sie, meine freundlichen hörerinnen, unsere deutsche "Liebe" an, Sie

mögen nun eben in ber Conjugation bes Zeitwortes lieben bei ber gegenwärtigen, vergangenen ober zufünftigen Zeit sein, so werden Sie boch gestehen, daß bas französische "l'amour" eine wahre Basserverbunnung gegen unsere Liebe ist.

Der Deutsche sagt: "er hat sich verliebt." Die Bartitel "wer" zeigt einen ganzlichen Berbrauch durch das nachfolgende Beitwort an, also sein Ganzes "Ich" ist in diese Liebe überzgegangen, das ist der Charatter wahrer Liebe, das eigene Selbst hat ganz aufgehört, es ist ganz Liebe geworden, es ist eine heilige, göttliche Bandlung vorgegangen. Die französsische Sprache sagt: "Prendre de l'amour;" so wie man sagt: "Prendre du Tabac."

Die französische Sprache nimmt eine Brise Liebe, so wie fie eine Brise Tabat nimmt; mit vieler Grazie, bes Tags ungefähr breimal.

Benn mir auf Deutsch gesagt wird: "Ich liebe Dich!" ba wird mir mein Glud in runder Munge, in acht deutschem Gespräge, mit acht deutscher Bundigfeit und Bestimmtheit gereicht.

Bie klingt aber bas: "ich liebe bich" aus einem frangosisschen Munde? "Ah! que je vous aime!"

Buerft ein hohler Donner : "Ah!"

So wie Seiltanzer sich zuerst burch einen Trompetenstoß ankundigen; dann kommt das "Que je vous aime!"

Die zwei Borreiter "Ah que" sind der einsachen Liebe zu pruntvoll, und diesem "Ah que je vous aime" solgen dann einige Erclamationen und Phrasen, car, parceque u. s. w., welche dieselben Borte noch einmal in's Detail ausschneiben, das "Ah que je vous aime" wird zuerst als Braten ganz auf den Tisch getragen, dann kommt es noch einmal tranchirt an die Reibe.

Seben Sie, meine freundlichen Gorer, unfere zwei ebelften 14\*

Manner, die in jeder achten deutschen Bieberbruft leben und weben, hat die frangösische Sprache zu Weibern gemacht.

"Der Stolz" und "ber Ruhm," sie haben Frauenkleider angelegt und stehen als "la fierté" und "la Gloire" ver uns da.

Sehen Sie einmal diese hectische Gloire an, sieht sie nicht gegen unsern, aus einer traftigen Stammwurzel gebildeten "Ruhm" aus, wie eine gute französische "Bonne" gegen einen gesunden derben Tyroler?

Die beutsche Sprache ift wie ber beutiche Mann, fie fpricht nicht viel, aber fie ichlägt brein, brum liefert ber Deutsche eine einsplbige "Schlacht:" bas ift ein fleines Bortden, aber es schlachtet en gros. Die frangofische Sprace liefert uns bafür eine breifilbige "Bataille." Das Wort ichlägt Larm. aber man fann fich ber Bemertung nicht verwehren, baß zwei Drittel von ber "Bataille" an bie "Taille" benten. fo zischt bas beutsche "Schwert" ichon zweischneibig im Munde, ber frangofische "Epée" bingegen mit seinem zweistumpfigen E bittet um "paix" Frieden. Darum muß die gute frangösische Sprache ihre helben mit bem scharfen Spiritus asper aussprechen! "Le Heros" damit ja nicht mit "Le Zeros" bie Nullen ausgesprochen werben. Dan muß aber gesteben. daß die frangofische Sprache consequent ift, ba fie aus unserm Ruhm und aus unserm Stolz zwei Frauenzimmer gemacht bat, bat fie auch aus unferm "Bart" eine Dame gemacht: "la barbe," ba man boch weiß, daß die weise Borfebung begbalb ben Frauenzimmern gar feinen Bart ichenfte, weil nicht alle fo lange schweigen tonnen, bis fie rafirt finb.

Sehen wir, meine freundlichen hörer und hörerinnen, gemiffe beutsche Worte an, die sich nicht in's Frangosische übersehen lossen, und gewisse frangisische Werte, die sich nicht

in's Beutsche überseten lassen, und wir können auf beides stolz sein.

Ueberseten Sie mir einmal die französische "Suffisance" in's Deutsche! Sie tonnen "Selbstgefälligkeit," hochstens "Eigenduntel" seten. Aber, o himmel! der Eigenduntel ift ein liebenswürdiger, bescheibener, charmanter junger Mann gegen diese complicirte "Suffisance!"

Mad. la Suffisance ift eine Berson, die aus einem Crême von Dunkel, Stolz, Grobbeit, Albernheit und Berschmittheit besteht; ber Deutsche kennt weber die Sache, noch ben Ramen.

Richt wahr, meine freundlichen Hörerinnen, Sie kennen kein abscheulicheres, hassenswürdigeres Wort, als das Wort: "Treulosigkeit?"

Die Treulosigkeit, dieses Jesuitenkloster im freien Reiche ber Empfindung, die Treulosigkeit, diese Gotteslästerung aller Gefühle! und doch, meine freundlichen Hörerinnen, ist dieses Bort liebenswürdig, verehrungswürdig, wenn Sie es gegen die französische "Porsidie" ftellen.

Perfidie ift nicht allein Treulosigkeit, nicht allein Falschheit, nicht allein Absall, o nein! Perfidie ist Verrath mit Falschheit, hohn mit Treubruch, Spott und Falschheit, Schabenfreude und höllischer Absall, frecher Treubruch und boshafte Lust daran zugleich!

Betrachten wir unsern beutschen "Spott," er ist guts muthig, wie ber Deutsche überhaupt, und gottlob, eben so schwerfällig wie er; ber Deutsche schickt sich zum Spotten an, wie zur Barenjagd; er verwahrt vor allem sich selbst, und bankt Gott, wenn er keinen Baren gesehen hat; da bietet sich und aber die französische "Persislage" dar, wie ein schön ausgewachsenes, ausgebildetes und gewandtes Wesen, es ist gewiß in einem Fräulein-Stift erzogen worden! Persislage ist eine Hone, sie zersteischt Namen und Menschen, nicht aus

hunger, sondern aus teuflischer Luft, sie will blos die Ebre oder ben Ruf zudend verenden feben.

Das Spotteln unserer beutschen Frauen ift ihnen gar nicht ernft, sie bringen es blos in Gesellschaft mit wie ben Stricksftrumpf, weil sie sonst nicht wühren, was sie ansangen sollten.

Betrachten wir, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, unseren beutschen "Mit." Schon das Mort selbst ist spitig; die französische Sprache giebt und "l'esprit" dafür. Run verhalt sich das Wort "Wit" zu "l'esprit" wie das Wort "Blit" zu "l'esprit" wie das Wort "Blit" zu "l'eclair." "Blit" und "Wit" sieht man ordentlich schnell herniederzucken, alles rings beleuchten und zündend niedersahren, während man dei "l'esprit" und "l'éclair" von beiden kaum ein Wetterleuchten ahnt. Geist ist nicht Wit; wir haben Kirschengeist, Hirschorns geist u.s.m., aber wir haben keinen "Kirschenwit," und keinen "Hirschorns Witschorns Witsch

Ich wollte einmal in einem Gespräche mit Franzosen bas Bort "Mutterwit" gebrauchen und sagte: "l'esprit de la mère." Keiner von ihnen wußte, was ich sagen wollte; ich schug den Dictionnaire nach und sand Mutterwitz: "l'esprit naturel." Da sah ich gleich von den Speiselarzten den "Aal naturel" vor mir, mit Salzwasser und etwas Betersilie!

Ich glaube, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, Ihnen durch diese kleinen Barallelen bewiesen zu haben, daß die deutsche Sprache vor der französischen noch lange nicht Chamade zu schlagen braucht; selbst zu den Calembours und Rebus der französischen Sprache, an denen wir einen wahren Narren gegessen haben, die doch nur ein glänzender Beweis ihrer Armuth sind, selbst auch dazu dietet die deutsche Sprache ein ergiediges Feld und zu sogenannten jeux de mots ist die deutsche Sprache viel günstiger; wir Deutsche sind nur keine

Jongleurs, welche die Worte gerne auf der Zunge balanciren laffen, in die Höhe werfen und wieder auffangen.

Ich selbst, ber ich, wie Sie sich bereits oft überzeugt haben, nur sehr geringe Gewalt über die beutsche Sprache habe, will Ihnen doch jum Spaß ein paar solche WortsContrasLänze und Sylbenversehungen vorsühren, um Ihnen anschaulich zu machen, wie sie sich wenden und drehen lassen.

3. B. die Borte: ,, Nehmen" und ,,geben," wie wans belbar find diese Worte!

In ber Liebe 3. B.; ber erfte Anblid nimmt uns ein, ber Ginbrud nimmt gu, die Blobigfeit nimmt ab, man nimmt fich vor, fich die Freiheit bes Bestandniffes berauszunehmen. Nun tommt bas Geben. fie mochte ibm Gebor geben, benn er muffe es von fic geben; fie giebt es erft ju, bald giebt fie nach, baraus wird eine Ergebung, aus biefer eine Bingebung und balb haben fie fich etwas zu vergeben. Er giebt bas Berfpreden, fie ju nehmen, und will fie ibn beim Borte nehmen, fo fagt er: um Bergebung! Gin Golbat im Ariege barf fich viel berausnehmen; aber er wird felten etwas beraus. Man findet im Leben amangig Ungeber, aber Man nimmt fich oft Bieles vor nicht einen Annehmer. und gieht Alles nach. Man macht oft als Ausnahme eine Eingabe und hat den Ropf bavon eingenommen, baß es nichts ausgegeben bat. Man fcreit oft ver: nehmlich und zugleich vergeblich. Bas fich in ber Ferne für icon ausgiebt, wird fich in ber Nabe baglich ausnehmen. Mander will bem Unbern einen Rod ne b: men und giebt fich eine Bloge; ein Anderer will Jemanden beim Ropf nehmen und giebt fich einen Rafenstüber. Bas wir am Uebelsten nehmen, bas wird uns gerabe jum Beften gegeben. Gin Gefchaft, worauf man ju

viel aufnimmt, muß man bald aufgeben, umb ich will bieser Bariation ein Ende geben, damit Ihre Ungedulb ein Ende nehme.

Nehmen wir, meine freundlichen Gorer und Görerinnen, bie zwei einsplbigen Bortchen "Kopf" und "haupt." Sie bedeuten ein und daffelbe, aber in welcher Abwechslung führt fie die deutsche Sprache!

Richt jeder Mann mit Kopf wird Sauptmann; Leute ohne Kopf machen oft ein Sauptglud, und oft führt Jesmand topflos Sauptftreiche aus.

Ber nicht auf ben Ropf gefallen ift, wird oft auf bas Saupt gefdlagen. Dander Raufmann lief't fein Saupt= bud und betommt Ropfmeh; ber Gefcheibte, ber gegrußt wird, nidt mit bem Ropfe, ber Dummftolze neigt bas Saupt. Der Mann ift bas Saupt bes Saufes, aber bie Frau machft ihm über ben Ropf. Gerabe wo es fich um bas Saupt handelt, ba verliert man am erften ben Ropf. Der Ropf ist mannlich, bas haupt ift fachlich. baubte Saupt aber ift weiblich, und gerade biefes bebaubte Saupt besteht auf seinem Ropfe und bebauptet bie Ein bobes Saupt ift oft ein flacher Ropf. Regierung. Beil Kopf und Gelb felten beifammen find, fo ift auch bas Ropfgelb abgeschafft morben; aber es giebt Saupt-Summen, und wir fagen auch Saupt: und Rapital. Rarren!

Der Ropfput ift ben Damen fehr heilig und nur ein haupt fturm barf ihn in Unordnung bringen. Die Stimsmen ber besten Röpfe machen den hauptton selten aus, und gerade die, welche Kopfüberfluß haben, leiden hauptmangel.

So glaube ich, werben Sie nun auch überhaupt biefer

Spielerei genug haben und ich mache hier ben ersten hauptabsat meiner beutigen Borlefung.

### Smeite Abtheilung.

Noch einmal übet

marinirte Rebensarten und Sprichwörter, nebft Betrachtungen über Dilettantismus und Strob, mit Bariationen.

Die Sprachreiniger haben ben Bersuch gemacht, die deutsche Sprache von allem Frembartigen zu reinigen und alles aussyscheiben, was uns so von fremder Zwingherrschaft anhängt.

Opiz und Philipp von Zesen begannen, die fruchtsbringende Gesellschaft in Weimar und die Begnizritter in Rürnberg hatten denselben Zwed; warum sollten wir nicht einmal die Sprache reinigen von den bestehenden "Sprichswörtern" und "Redensarten," die wohl ehedem Wahrs Wörter gewesen sein mögen, aber es jeht nicht mehr sind, und von Redensarten, die blos Reden sind, um Unarten für artig einzureden. Die frühern Sprichwörter müssen wir eben so ablegen, wie die Reifröde und die Allongensperüden.

Ein großer Arzt behauptet, der Mensch sei alle sieben Jahre ein anderer, so sehr verwandle sich während dieser Zeit sein physisches Wesen; wir müßten also auch alle sieben Jahre andere Sprichwörter haben. Ueberhaupt liegt in diesem Ausspruch, daß der Mensch alle sieben Jahre complett ein ganz anderer ist, großer Stoff zum Nachdenten. Wenn Einer sieben Jahre verheirathet ist, so hat er nach diesem siebenjährigen Krieg plöglich eine andere Frau; vielleicht heißt auch eine böse Frau deshalb die böse Sieben, denn im achten Jahre ist sie eine andere. Daher müssen wir uns auch gar nicht wundern, wenn einer sieben Jahre die Theologie studirt und dann Forstmeister wird; wenn der Andere sieben Jahre Mes

bicin ftubirt und bann Landwirth wird, ober wenn ber Dritte. wie ber Bater Beit in Bien, fieben Jahre Director ber Thierarmeifcule ift und bann Brediger bei ben Resuiten mirb. Das ift ia sodann gang ein anderer Mensch und ber aute Brediger, welcher die Angelegenheiten bes Thierreichs mit benen bes himmelreichs vertauschte, bat bas Ruriren ber tranten Thierchen, die zu ihm tamen, ganz vergessen. Diefe fiebenjabrige Bermechslung bringt uns auch babin, baß wir uns gar nicht mehr wundern, wenn wir eine Liebschaft feben, die fieben Jahre gedauert hat und ploplich aufhört, ba es nun zwei gang andere find; ober wenn man einem ebr= lichen Rerl fieben Jabre lang hoffnung auf ein Amt machte und es im achten an einen andern vergiebt; ober wenn ein Regent feinen Gunftling ploglich fallen lagt, bas geht gang natürlich zu, bas find ja biefelben Menichen nicht mehr. Bie follen alfo Sprichwörter, die schon hundert und mehrere Nabre alt find, zu uns, die wir alle fieben Nabre andere Menschen find, paffen?

Ich will Ihnen, meine freundlichen Hörer und hörerinnen, ein paar Sprichwörter vorführen, und dann urtheilen Sie selbst, ob wir sie nicht aus unsern Sprichwortbüchern ausmerzen muffen. 3. B.

"Nach Regen folgt Sonnenschein."

Das Sprichwort taugt schon an und für sich nichts; benn wenn es wahr ift, daß nach Regen Sonnenschein solgt, so geht natürlich daraus eben so wahr hervor, daß nach Sonnenschein Regen solgt. Wo liegt sodann unser Trost? If es denn aber auch wahr, daß nach Regen Sonnenschein solgt?

So lange man von einem Menschen weiß, daß er gludlich ist, daß, so wie man sagt, die Sonne vor seiner Thure scheint, da solgt lauter Sonnenschein; wo er hintommt, ist Sonnenschein für ihn, hier ist es die heiße Sonne eines Bornehmen,

bort die lieblich ftrablende und boch verzehrende Gluthsonne eines großen Auges, turz er mußte eigentlich einen Sonnen= idirm ftets bei fich tragen. Wenn aber bie Sonne von ber Thure beffelben weggeht, und Regen bes Unglude fturgt aus ben ichmargen Bolten bes Schicfale über ibn nieber, wo scheint ibm ba noch eine Sonne? Diefer Regen giebt für ibn alle Gattungen Regen mit, alle feine Soffnungen zerftauben: fo bat er einen Staubregen; worauf er gerechnet bat, ba tommt ein Strich brein, es war also ein Strichregen, und wo er sich zeigt, weicht man ibm aus und macht ibm Blat. ba hat er auch ben Plagregen! Die feifte vornehme Sonne bat fich gang verbullt, und bas icone Sommerauge hat ben Wimpervorbang über fich und über die vergangenen Beiten Wenn's boch tommt, ichenten ibm feine Freunde brei Regensburger, bie einen Grofden ausmachen. bemnach bas Sprichwort: Rach .. Sonnenfchein folgt Regen" ein Babrwort?

Rehmen wir ein zweites Sprichwort:

"Mann und Beib ift ein Leib."

Ein schönes Sprüchlein, allein es muß auch schon quiescirt werden. Bor Allem weiß man nicht, ob auf ein jetiges Chepaar der Ausdrud: "Mann und Beib" auch paßt; bald weiß man nicht, welches der Mann ist und welches die Frau, bald ist sie auch ein Nann, da müßte es heißen: "Mann und Mann ist ein Leib."

Balb ist er auch ein Beib, da müßte es heißen: "Beib und Beib ist ein Leib."

Aber betrachten wir ferner ein Chepaar à la Mode, er wohnt im rechten Flügel, sie wohnt im linken Flügel, wie ist das nun ein Leib? Betrachten wir ein solches Chepaar im Theater. Das Weib sit im ersten Logenrang und hinter ihr ein charmanter Mann, der ihr im Zwischenact den hof macht;

m. 86.—15.

ber Mann ift im zweiten ober britten Logenrang und vor ihm eine Dame, welcher er ben hof macht; tann also ein Leib im ersten Logenrang sich ben hof machen lassen, und zu gleicher Zeit im britten Rang selbst ben hof machen?

Sehen wir ein solches Chepaar auf Landparthien, sie sitz pu Pferde und hinter ihr her galoppiren mehrere, welche die kühne Roßbandigerin bewundern, er sett in einer Gondel ein paar wasserlustige Damen über die bläuliche Fluth, und hosst, daß seine Uebersetzung mit dem Original belohnt werde; kann nun ein Leib zu gleicher Zeit Galoppreiten und Damen in einer Wasser-Uebersetzung liesern?

Das Sprichwort sagt auch blos: "Mann und Weib ist ein Leib," aber nicht auch eine Seele. Nun kann aber an biesem einen Leibe bas Weib die rechte Hand und ber Mann die linke Hand sein, und es ist ebelichechristlich, daß die linke Hand nie wisse, was die rechte thut.

Wenn das Weib Frauenbesuch bekommt, so sagt er: "Mann und Weib ist ein Leib," die besuchen mich, ich geb' nicht von der Stelle; wenn der Mann sich eine Summe zu einem Uebersrode erspart hat, so sagt das Weib: "Mann und Weib ist ein Leib," den Ueberrod werd' ich mir machen lassen. Wenn die Frau eine zärliche Freundin hat, und sie oft umarmt, so sagt der Mann: "Mann und Weib ist ein Leib," und umarmt sie auch; wenn die Frau krank ist und Freund Hain kommt, um sie zu holen, so lisselt sie: "Mann und Weib ist ein Leib," so nimm geställigst meinen Leib dort!

Wenn ber Mann ein Dichter ist, ber bie ganze Menschheit liebt, so sagt sie: "Mann und Beib ist ein Leib," ich muß nun auch gerabe eine hälfte der Menschheit, die auf mich kommt, lieben. Dies Sprichwort halt also auch nicht Stich.

Betrachten wir, meine freundlichen hörer und hörerinnen, nun bas Sprichwort:

"Geh' nicht viel in Rachbars haus, bu trägft wenig Chr' beraus."

Erstens können wir jest gar nicht mit Bestimmtheit sagen ", des Rachbars haus;" benn wenn wir alle Ewiggelber und hoppothekengelber mußten, die auf des Nachbars haus lasten, so wußten wir, daß des Nachbars haus nicht das haus des Rachbars ist, es ist das haus nach Borg, aber nicht nach Baar.

Bielleicht führt uns diefe Betrachtung zu ber Ursache, was rum jest fo viele Saufer fallen.

Ein jeder Fall entsteht dadurch, daß alle Körper, vermöge ihrer Schwere, dem Mittelpunkte der Erde zustreben. Die Erde aber ift nichts als ein Kaufmannsstand; denn der Kaufmannsstand ist der einzige, der sich stets um seine eigene Uchsebreht. Der Mittelpunkt des Kaufmannsskandes aber ist der Eredit, folglich besteht der Mittelpunkt der Erde aus Eredit; es ist also sehr natürlich, daß die Häuser deshalb fallen, weil sie zu viel Bestreben nach diesem Mittelpunkte der Erde in sich tragen.

Ich komme von diesem Einfall, welcher auch vermöge seiner Schwere mich zu einem Abfall von meinem Sprichmorte verleitete, wieder zu demselben zuruck. Es ist nicht wahr, daß man wenig Ehre herausträgt, wenn man viel in's Nachdarhaus geht, wir tragen sehr viel Ehre heraus, nicht etwa unfere, sondern die Ehre, die wir nun dem Nachdarshause abzuschneiden gedenken. Ist zum Unglück die Nachdarshause: Ehre zu kurz, um ihr noch etwas abschneiden zu können, so schneiden wir im Nachdarshause andere Ehren von Undeskannten und Bekannten ab, und nehmen sie mit; es muß also heißen: "Geh' viel in Nachdars Haus, so trägst du viel Ehr' beraus!"

Was meinen Sie von dem Sprichworte:

"Chrlich mahrt am langften?"

Ist Ghrlichkeit ein Kleid, welches lange währt, weil man es selten anzieht?

Best follte man eigentlich fagen: "Ehrlich hat am lang: ften gewährt!"

Bis man ehrlich zu etwas kommt, ba währt es am längs sten, und ba die Ehrlichkeit uns langweilt, so währt sie wieder am länasten.

"Es fallt tein Gelehrter vom Simmel."

Auch ein erlogenes Sprichwort; unsere Gelehrten sallen uns alle vom himmel herunter, und die wenigen Gelehrten, die wirklich von den Schulen sallen, haben alle Augenblicke Ursache, wie aus dem himmel gefallen zu sein. Ueberhaupt, der himmel läßt Niemanden so fallen, als eben seine Gesehrzten, daher sehen wir so viele Gelehrte, die auf den Kopf gefallen sind, und es ist ein wahres Glück, daß die Gelehrten selten schwer sind, und bei ihrer specifischen Leichtigkeit sanst auf die Nase fallen.

"Mußiggang ift aller Lafter Anfang."

Das ift auch nicht wahr! In unserer Zeit, wo Trinken, Spielen, Fluchen, Berlaumben, Berführen, u.s.w. zum Gesschäfte geworden ift, ba muß es heißen:

"Müßiggang ift aller Tugend Anfang."

"Ber's Glud hat führt bie Braut nach haus!"

In diesem Sprichworte liegt schon ausgedrück, daß nur ein Mensch, der immer Glück hat, eine Braut nach Hause führen soll, so wie ein Mensch, der einmal Glück hat, auch in die Lotterie setzen soll, vielleicht macht er gerade einen Treffer. Sonst müßte es heißen: "Wer das Glück hat, der führt die Braut nach Haus, b. h. nach Haus zurück, woher er sie geholt."

Das Sprichwort: "Chen werden im himmel ges folossen," hängt mit bem Sprichworte:

"Auf ben himmel muß man bauen, nur ber himmel fügt bas Enbe," und biefes mit bem britten Sprichworte: "Der himmel hangt voll Geigen," genau zusammen.

Im himmel sind gut Ghen zu schließen, benn ber himmel sügt auch bas Ende. Weil im himmel Ghen geschlossen werben, hängt der himmel voll Geigen; benn die Geige ist bas Symbol der She, weil bei ihr die Eh:(E) Saite die dunnste ist und diejenige, die am leichtesten zerreißt.—Auf den himmel ist gut bauen, weil Ehen in ihm geschlossen werz den; denn Shen schließen ist schon der letzte Einfall, sodann lät sich ohne Gesahr bauen. Sehen weil die Shen im himmel gesschlossen werden, sind unsere Sheleute nacher wie aus dem himmel gefallen, und eben bis die Shen vom himmel auf die Erde sommen, sind sie wie der hagel eiskalt geworden. Da nun die Shen auf die Erde sielen, die Geigen aber im himmel hängen geblieben sind, so spielen wir für unsere Erzben-She den Contrabaß!

Die Shen werden also im himmel geschlossen, und als Gesfangene, paarweise aneinander geschlossen, auf die Erde geschickt.

Rach dieser kleinen Heerschau der Sprichwörter wollen wir, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, noch eine winzige Revue über die Redensarten halten, die wir täglich und ftündlich im Munde führen, um zu sehen, was wir eigentlich mit ihnen so in Wahrheit meinen.

"Ihr gehorsamster Diener!" Das hören wir täglich huns bert Mal; nun aber erstens, wer erlaubt sogleich jebem mein Diener zu sein ?

4

Benn ich einen Diener annehme, so muß er mir Atteste und Zeugnisse bringen, wenn also Jemand auf der Straße zu und sagt: "gehorsamer Diener!" so sollten wir ihm sogleich seine Atteste und Zeugnisse absorbern, ob er ein ehrlicher, treuer Kerl ist, der wir zum gehorsamsten Diener haben wolzlen. Fordern wir aber einmal von einem solchen "gehorsamsten Diener" den kleinsten Dienst, so würden wir von seiner Dienerschaft schöne Proben bekommen. Ein Minister sagt und:

"Ihr gang gehorfamfter Diener !"

Eine Stunde darauf konnte er durch ein einziges Bortchen, burch einen Federzug uns einen Dienst leisten, er thut's ge- wiß nicht.

Alfo bas gewöhnliche "Ihr gehorfamfter Diener" beißt nichts als: "Bas fcher' ich mich um ben Kerl!"

Dabei nehmen wir den hut ab, damit der himmel unsere Gedanken sehe, und buden uns dazu, als wollten wir es mit dem Kreuze bestätigen.

"Ah! ich freue mich unendlich, Sie endlich einmal wieder= gufeben!"

Das heißt nichts anders, als: "himmel herrgott! ift der Mensch denn schon wieder da!"

"Sie feben heut' aus, wie bas liebe Leben !"

Mit andern Borten gesagt : "Der schaut aus, baß einem übel werben mochte."

"Ach, wie geht's benn Ihren lieben, fleinen Golbjungen ?" Bu beutich: "Lebt benn bie Meertagenbrut auch noch ?"

"Bollen Sie nicht gefälligst Plat nehmen ?" ober richtig übersett: "Baren Sie schon bort, wo ber Pfeffer wachft!"

"Erzeigen Sie mir die Ehre, nächsten Sonntag meinen Tisch zu beglücken!" das heißt: "Einmal muß ich die versfluchte Schuldigkeit doch vom Halse bekommen!"

"Ach, welch' glüdlicher Zufall! feh' ich Sie schon wieder?" Joll heißen: "Hol' Dich der Kudut, alle drei Spannweit sieht man das confiscirte Gesicht!"

"Das muß man gestehen, Ihr Geschmad, sich zu kleiben, ist unübertrefslich!" ober richtiger ausgebrückt: "Der Pavian kleibet sich wie ein wahnsinniger Tuschkaften!"

"Mein Fräulein, mit Ihnen zu tanzen ist ein Genuß!" auf gut deutsch: "Mamsell, ich wollt', Sie wären ohne Beine auf die Welt gekommen!"

"Ach Freund, ich habe mich in Ihrer Borlesung göttlich unterhalten!" will eben so viel sagen als: "Ich habe mich gelangweilt wie ein Mops!"

"Sie haben ben vortrefflichsten Keller in ber gangen Stadt;" ober auch: "Der Teufel hol' Ihren Kräger!"

So ungefähr, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist die eigentliche und richtige Auslegung unserer gewöhnlischen Rebensarten, mit welchen wir uns abspeisen und mit benen wir durch's ganze, liebe Leben leeres Strob dreschen.

Selbst die Rebensart "leeres Strob breschen" bringt mich auf die Falscheit des Ausbruckes "leeres Strob dreschen," so wie überhaupt auf das große Unrecht, welches wir Mensschen dem Strob anthun.

Ich weiß nicht, wie es aber wieder tommt, daß ich nie an leeres Stroh benten tann, ohne daß mir der Dilettantise mus einfällt, so wie ich auch nie an Dilettantismus benten tann, ohne daß ich leeres Stroh vor mir sebe.

Ich meine hier nicht jenes Dilettiren, wenn die Jugend ben süßen Reizen der holden, lebenverschönernden Künste obsliegt, ich rede hier nicht von den angenehmen Stunden, die und in häuslichen Kreisen durch den Zauber des Gesangs, durch den Reiz der Musit, so herz: und geisterhebend ausgesfüllt werden; denn wer ist ein solcher Barbar, dem segense

und gemüthöreichen Einstusse folder geselligen Stunden, in welchen die sanstern Schwesterkunste den Bendelschlag der Zeit bestügeln, zu widerstehen? Wer überläßt sich nicht gerne den milden Eindrücken eines gut gesungenen Liedes, einer sertig gespielten Composition auf irgend einem angenehmen Instrumente, oder den lieblichen Phantasien einer gut vorgetragenen Dichtuna?

3d mag nur jenen Dilettantismus nicht leiben, ber ben Rindern feiltangermäßig eingebläut wird, damit fie ibn in Gesellschaften ausschwißen sollen; jenen Dilettantismus, ber in Kunftftuden und Burgel-Baumen uns vorgemacht wirb : jenen Dilettantismus, ber nicht zur Runft führt und auch diese göttliche Abstammung nicht verrath, sondern der eine frampfhafte Verzerrung bes boben Ibeals ift, jenes vermach: fene, englischgliebrige Gespenft, bas uns aus Rinderstuben entgegenfriecht und uns jum innigen Mitleid bewegt. Det Norden ift der Brutofen Diefer geselligen Ungeheuer. Mir lag immer zwei Tage früher ein Alpengebirg auf ber Bruft, wenn ich zu Thee mit Bilbung, und Bumpernikel mit Dilettantismus gebeten wurde. In Nord-Deutschland ift es eine wahre Dilettanten-Bete, auf jeber Butterbemme friecht ein Dilettant berum, und mit jedem Biffen Schladwurft muß man einen Dilettanten ober wie fie eigentlich beißen follten : einen Delinquenten, binunterschluden.

Bum Spaß, meine freundlichen hörer und hörerinnen, will ich Ihnen einen solchen afthetischen Delinquenten=Thee=Abend mittheilen, den ich in einer nicht unbedeutenden nordbeutschen Stadt mitzumachen das horrente Glud batte.

Die Frau Legationsräthin, bei welcher diese mörderische Dilettantenschlacht vorging, war bekannt für eine Schönheit vom dritten Wasser und ihr Thee für eine Schönheit vom ersten Wasser, ihr Herr Gemahl für sehr fett und ihr Butter-

brod für sehr mager; allein da sie eine Richte hatte, mit Ausgen schwarz wie die Racht, Wangen frisch wie der Morgen, Lippen glühend wie der Mittag und einem Herzen milbe wie der Abend, nahm ich gewöhnlich die Einsadung der Tante an, und machte mit Richten den Tantalus.

Kaum saß ich ein paar Minuten, als angekundigt wurde, es sei eine bilettirende musikalisch-declamatorische Abendunsterhaltung arrangirt. Ich sühlte, wie ich blaß wurde, und sagte zu einer neben mir sitzenden AuskultatorsFrau: "Die Ersindung der Dilettanten ist doch sehr heilsam!"

Die Auscultator: Frau lächelte: ", die Entbedung wollen Sie sagen!" Die Schlacht begann.

Ein Hausvetter, ein Dilettant von Profession, hatte einen Prolog gedichtet. Zwei Bogen Papier broheten wie zwei Jahrhunderte in seiner Hand. Ich empfahl meine Seele Gott und hörte zu. Der Better war ein Mordvetter! er stand da, wie die Zugspriße, Bäche Schweiß rannen ihm von dem hohen Haupte; der Better mußte eine Lunge gehabt haben wie ein Rhinozeros, er war nicht zum Umbringen! endlich schleuberte er wie ein Bultan das leste Wort über umsere Häupter hin! "Bravo!" "Bravo!" schrie Alles und die Auscultator-Frau sagte zu mir:

"Die Joee dieser Denkungsart hat Aehnlichkeit mit dem Marquis von Boasert in Goethe's Emilia Gaslotti!" "Richtig! meine Gnädige!" sagte ich, "auch etwas mit Caroline Moor in Klopstock's Rinaldo Rinals dini."

١

į

,

Run tam bie Tochter bes hauses und sang "Matthiss sons Abelaibe" mit Musik von Beethoven. Run gehört gerade dieses Lied mit dieser Musik zu den zartesten Schäpen ber Boesie und der Musik, und ein Messerstich durchfuhr meine Bruft, als der erste Ton wie aus einer geplatten

Fischblase aus ihrer Kehle tam. Bei dem Refrain "A d es laide" legte sie das Köpschen immer wie eine Tischtlappe auf die linke Schulter und tremulirte das Bort heraus, daß ich glaubte, die gute "Abelaide" werde ganz zerbröckelt beraussfallen.

"Superbe!" "Superbe!" schrie Alles. "D," sagte bie Auscultator-Frau, "wenn bas nur Giland Beethoven hören könnte, ich selbst wurde um biesen Preis es nicht bören!"

"Da zertheile ich Ihre Empfindsamkeiten!" war meine Antwort.

Run follte bas zehnjährige Töchterchen etwas beclamiren, blos eine Kleinigleit: "Schiller's Glode!"

Ich hatte in biesem Augenblick eine halbe Million für einen gelinden Nervenschlag gegeben.

Die Rleine begann:

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango!

"Wie nennt sich das auf Deutsch?" fragte mich die Ausscultators-Frau.

"Es heißt," sagte ich, "bie Lebenben ennuhir' ich, bie Tobten mastraitir' ich und bas Donnerwetter parodir' ich!"
—,,Ach," sagte sie, "ber Schiller war boch ein sehr moras lischer Mensch!"

Bum Unglud wußten Alle die Glode auswendig und jeder balf ein; bei der Stelle:

"Der Wahn ist turz,"

fah die Auscultator-Frau ihren Mann an, welcher wirklich etwas kurzlich war und bei den Worten:

"Die Reu' ift lang!"

ftrectte fie die Arme aus, als wollte fie anzeigen, wie lang die Reue fei.

Bei bem Schluffe:

"Friede fei ihr erft Gelaute!" lautete die gange Gefellsichaft mit. "Charmant!" "Charmant!" bieß es ringsum.

"Ja," sagte die Auscultator-Frau zu mir, "die Glode ist boch ein schönes Epigramm und man kann die ganze Raturgeschichte aus ihr lernen!"—"Ja! meine Gnädigste!" ers wiederte ich, "und besonders für die Feuer-Commission und Schornsteinseger ist es ein wahres Lehrbuch!"

Run beclamirten zwei Damen ben Dialog ber Königinnen in "Maria Stuart." Das Köstlichste babei war, daß die Eine im Eiser sagte: "Dort legt ein Schiffer seinen Rachen an!" Dabei spreizte sie die Hand grad' aus und alles folgte unwillkurlich dieser Bewegung, und die Frau Legationsräthin saß wirklich mit offenem Maul da.

Die Auscultatorfrau meinte wieder, die Gine hatte mehr Talent jum Gefünstelten, die andere aber ware blos neutral.

١

Noch waren meine Leiben nicht zu Ende. Die Frau Legastionsräthin spielten Guitarre und sangen die "Leonore" mit Musik von Zumste eg dazu. Sie lag ganz über die Guistarre und ruderte mit dem Ellenbogen, als ob sie schwimmen wollte; bei den Worten: "Die Todten reiten schnell," gerieth sie stets in Feuer und ich glaubte alle Augenblicke, die Frau Legationsräthin würde auf der Guitarre zum Fenster hinauszeiten. "Göttlich!" "Göttlich!" schrie Alles.

Die Auscultatorfrau fagte: "Man sieht boch gleich, wer bürgerlich ift, ber bringt seinen Rappen mit in's Gebicht!"

"D," sagte ich, "der Rappe ist kein gewöhnlicher Rapp; ber Rapp ist von gutem Haus, blos ein Geist und aus ber Familie des General Rapp."

Bum Schlusse tanzten noch zwei Kinder die Gavotte, wie ein paar exercirende Regenwürmer. Es war eine wabre Seelenangst, es anzuschauen.

Die Auscultatorfrau brudte mir in Bergudung bie Hand und lispelte:

"Ach, was ist die Jugend reizend, wenn sie noch elastisch ist!"

"Tanzen Sie auch?" fragte ich sie und warf einen Seiten : blid auf ihre dubiose Elasticität.

"Früher," fagte fie, "hab' ich es oft als eine gymnastische Uebung getrieben."

Da trat bie Frau Legationerathin zu mir beran und fprach:

"Der herr Doctor muffen schon heute mit dem Wenigen fürlieb nehmen!" Ach, sagte ich, gnädige Frau, das muß man Ihnen lassen, es versteht kein Mensch so wie Sie, eine Gesellschaft zu amusiren!"

"Schmeichler!" fagte sie, warf mir ein leeres Bonbon-Papier an ben Kopf und ging von bannen.

Diefes Bild eines nordischen Dilettanten: Thee's, meine freundlichen hörer und hörerinnen, ist wahrlich nicht mit zu grellen Farben geschilbert, und ber Ausdruck dafür: "leeres Stroh dreschen," ift ein sehr gelinder; benn das einsörmige Klappern, welches durch dieses Dreschen entsteht, ist bei weistem nicht so qualvoll, als jenes Angste und Beingeschrei wüthiger Dilettanten.

Nun tomme ich barauf zurud, daß es mir sehr schmerzlich ist, bas gute, liebe Stroh so gering geschätzt, so verachtet zu wissen. Das Stroh ist nichts anderes, als ein umgekehrter Parvenu, ein vom Unglud gebeugtes, um alle seine Gludszgüter gekommenes Wesen. Es stammt aus einer der ersten Familien des Landes, vom Getreide, ab.

Wie biubend war ber Zustand bes ungludlichen Stroh's, als es noch Getreibe war! Alles machte ihm ben Hof, Jung und Alt wallfahrte zu ihm hinaus und freute sich seines Wohl:

standes. Dichter befangen seine goldenen Wogen und schaernde Radden spielten in seiner grunenden Saat.

Sehen Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, einen Strohhalm an; so lange er noch ungeschnitten im Felde steht, ist er das Bild der Menschen; denn die Korn- und Beisgenähre, die körnerreich ist, die, so zu sagen, etwas im Kopfe hat, die neigt das gefüllte Haupt bescheiden zu Boden, in demüthig gekrümmter Stellung steht sie in der Reihe der and deren da; sehen Sie aber die leere Aehre an, die gar nichts im Kopfe hat, wie hoch und stolz emporgeschossen sie das Haupt erhebt und anmaßend um sich blickt, gerade wie bei den Menschen!

Alfo, fo lange bas Stroh etwas besitt, schätzen wir es; taum ift es burch unsere eigene Grausamkeit um sein Bischen Bermögen gekommen, so verachten wir es, so verfolgen wir es.

Wie soll aber das Stroh mehr sein, als Stroh, da es stets nur mit Flegeln umgeht? Aber betrachtet nur die Strohe unter einander und gestehet, daß die Strohe besser sind und edler, als die Nenschen.

Sehen Sie einmal die verschiedenen Strohe an: Weizensstroh, Kornstroh, Haferstroh, Roggenstroh, Bohnenstroh, Erbssenkroh, Dünkelstroh u.s.w.! giebt es Parteienhaß, Relisgionsversolgung und Rangneid unter ihnen?

hat je das hohe Beizenstroh zu dem niedern haferstroh ges faat:

"Ich bin hochgebornes Stroh, und du bift nur burgerliches Stroh?" hat je Kornstroh zu Dunkelstroh gesagt: "mein Korn allein macht die Menschheit selig, dein Dunkel ist salich, du bast ben unrechten Glauben, man muß dich ausrotten?"

Dreschen die Strobe also nicht weniger leere Strobe, als wir Menschen? — Wir hoffartigen und nichtigen Menschen reben uns doch ein, daß an dem Lage der Garben, nach der großen

ш. вы.—16.

ļ

Ernte, wenn wir alle nichts fein werden, als ausgebroschenes Stroh, auch bann reben wir uns noch ein, daß ein Stroh felis ger werden wird, als die anderen!

Ihnen aber, meine freundlichen Hörerinnen, lege ich das Stroh besonders an's herz. Ihnen empfehl' ich meinen gezbemüthigten Clienten, an ihrer Milbe soll sich das Stroh wiesber aufrichten. D, meine freundlichen Hörerinnen, gedenken Sie jener goldenen, süßträumerischen Zeit, jener dichterischen Tage, wo ein liebend herz und eine Strohhütte alle, alle ihre Bunsche umfaßte?

Ich weiß nicht, meine freundlichen hörerinnen, ob Sie je eine Strobhütte und ein liebendes herz in Natura gesehen has ben; benn seitdem die Feuerassecuranzen entstanden, hat man sie beibe verbannt, weil sie zu leicht Feuer fangen.

Aber es hat früher vielleicht bergleichen Dinge, als liebende Herzen und Strobhütten, gegeben und man fagt sogar, daß in bem neuen Museum zu Berlin ein bergleichen liebend Herz wirklich ausbewahrt wirb.

Bundern Sie Sich nicht, meine freundlichen Görerinnen, baß gerade ich mich der verbannten Strohdacher so annehme; benn wir Dichter sind die nächsten Anverwandten aller Dacher, da wir zunächst unter ihnen wohnen.

Mit ben Strobbachern ist die Regierung der Dichter versichwunden, wir nur versetzten die Liebe unter ein Strobbach. In früherer Zeit, da kannte man auch die Wetterableiter noch nicht, da zuckte noch einmal der göttliche Funke vom himmel, und gündete sein Opfer an; jest aber haben die häuser eis serne und die herzen goldene Bligableiter und dennoch gab es nie so viel häusliche Vonnerwetter, als eben jest. Ich glaube, liebende herzen und Mispel halten sich nur im Strob am längsten. Es ist daher schabe, daß die Liebe im herzen

und nicht im Kopfe wohnt, fonst wurde fie sich boch noch in manchen Strobkopfen erbalten baben.

Es wird Ihnen nicht entgangen sein, meine freundlichen Hörerinnen, daß wir jest auch eine Art Liebe haben, die sich meistens im Monat Mai zu zeigen anfängt, und die wie die Krebse in den Monaten ohne R. Mai, Juni, Juli und August so ziemlich gut schmeckt. Das kommt daher, meine freundlichen Hörerinnen, weil Sie in diesen Monaten auch eine Art Strobbächer auf dem Kopse tragen, Strohbüte. Liebe und Strohziehen sich nun einmal ausgemacht gegenseitig an.

Ein Frauenzimmer im Strohhut verliebt sich um breiachtel Zeit wenigstens schneller, als ein Frauenzimmer im Sammts, oder Atlasz oder Plüschut. Bon den Damen in Filzhüten red' ich gar nicht, denn ein Filz weiß nie etwas von Liebe. Es gibt kein Frauenzimmer, welches im Strohhute nicht schafferlicher gesinnt ware, als sonst, trotz dem, daß die Strohhute aus Stroh ohne Bart gemacht werden.

Gewiß steht Liebe und Stroh in geheimer magnetischer Bersbindung; benn wann liebt ber Mann seine Frau am zartslichsten? wann ist sie ihm am liebsten? Wenn er Stroh : wittwer ist.

O, das Bort "Stroh" ist ein gewichtiges Bort! und oft ist bei einer Partie Whist der Stroh = Mann der interessanteste unter den andern drei alliirten Mächten! Ich bitte also, das Stroh nicht so ganz mit Füßen zu treten, und um Sie, meine freundlichen Hörerinnen, ganz mit dem Stroh zu versöhnen, sollen Sie so eben das lette Bort darüber haben.

# Pritte Abtheilung.

### Das Defiberienbuch bes Schidfals.

Das Schickal hat in neuerer Zeit ein ganz eigenes Schickal gehabt, jest hat jeder Lump ein Schickal. Unfere Boreltern hatten eine Borsehung, eine liebe, einsache, bequeme, heilsame Tracht, sie befanden sich dabei wohl an Leib und Seele. Jest haben wir einen Schickals-Schneiber, wir tragen Fatums! man trägt sie verschieben: Spinozistisches Fatum, aftrologisches Fatum, vernünstiges Fatum, griechisches Fatum und türkisches Fatum.

Das türkische Fatum hat in neuerer Zeit russische Baber genommen, und ist baburch außer Mobe gekommen, bafür wird bas griechische Fatum burch englische Wichs (whigs) in neuem Glanz erscheinen.

Dieses gute Schidsal muß Alles gethan haben! wenn wir unsere Köchin fragen, warum ift aber ber Eiertuchen verbrannt, so sagt sie:

"Ich hab' doch ein eigenes Schidfal mit meinen Gier- tuden!"

Da lagt fich nichts mehr fagen! Das Schickfal hat bie Gier-

Legthin stürzte mein Barbier, mit Thränen in den Augen, in mein Zimmer, streckte das Messer in die Höhe, und rief mit allem Bathos des verzweiselnden Barbierthums:

"D Schicksal, bas ist schmutig von bir!"

Er hatte nämlich ein Biertellos in vier Ziehungen burchges spielt, ohne daß es gewann, in der fünften spielte er es nicht mehr, und es gewann 12,000 Thaler. Noch einmal rief er:

"Schidfal, bas ist schmung!" und stürzte aus bem Zimmer. Ich lacte ben Barbier aus.

Eine Stunde darauf bekam ich eine Zustellung von der Boslizei, ich sollte mich auf acht Tage zur Ruhe setzen, weil ich in Gegenwart des Publikums genies't hatte, und wenn ein Schriftsteller nies't, so sagt jede Polizei: "Zur Genesung!" Die Genesung aber bedarf vor Allem Ruhe und Abgeschiedenheit. Dazu mußte ich noch im voraus 4 fl. 36 kr. bezahlen.

"D Barbier, Barbier, rief ich aus, o Schickfal, bas ift schmutzig von bir!"

Ich stürzte in den englischen Garten, und es kam mir vor, als ob auf jedem Blatt ein Schickal faße, und mich auslachte. Plöplich schlägt mir Jemand auf die Schulter: "Guten Abend!" Ich sah mich verdrießlich um, ein junger Mensch, den ich auf den ersten Augendlick für einen Seiltänzer hielt, stand vor mir.

"Mit wem hab' ich bie Ehre ju fprechen?" fragt' ich.

"Ich," erwiderte er, "ich bin das Schickal, und will dir beweisen, daß ich nicht so schmutzig bin, wie du meinst. Hier hast du den Schliffel zu meinem Bursau, mache du das Schickal, mert' auf, was alle Leute in mein Desiderienbuch einschreiben, und dann sage mir, ob das Schickal eines Schickals zu beneiben ist; ich aber geh' indessen auf die Polizei und laß mich zur Rube setzen."

Und so geschah es auch.

"Donnerwetter!" dacht' ich, "wenn die Polizei wüßte, daß sie das Schidfal eingesperrt hat, der Kerl müßte bei Wasser und Brod sigen."

Ich seste mich auf das Bureau bes Schickals, das Desiderienbuch lag da, und baneben eine große Riesenseber, mit welscher sich alle Menschen in das Buch einschrieben. Ich war noch nicht lange da, als schon das heer ber Einschreibenden ankam.

Buerft tamen die Garteninhaber um die Stadt Munchen und baten bringend um ichones Better. Darauf tamen die Schus

fter, die Rigter und Barabluiebandler und baten bringend um Dann tamen die armen Leute und baten idlectes Metter. um einen warmen Binter, und gleich barauf die Solzbandler und baten um einen febr ftrengen Binter. Nest tamen bie Speisemirthe, die Wildprethandler und Beinbandler und munichten Gesundheit und einen guten Magen fur die gange Menschbeit, und sogleich binterber bie Aerate, Die Apotheter und die Todtengraber, und munichten allgemeine Magenverberbniß und tödtliche Langeweile. Nun zogen Bauern, Runftler und Sandwerfer beran und flehten um Frieden, und eine Minute darauf tamen Soldaten, Advocaten, Speculanten und Lieferanten und baten um Krieg und Berbeerung. tamen Theater:Directoren und baten um gute Stude, aber bie Recenfenten erbaten fich gleich bintenbrein lauter folechte Stude. Darauf tamen fammtliche Madden und ichrieen: "D autes Schicfal, nur Manner!" aber die Manner folgten und ichrieen, und idrieen:

"D, gutes Schidfal, nur teine Beiber!"

Nun tam eine schöne Actrice und bat um Applaus, aber sogleich tam noch eine schönere und bat, diese möcht' ausgezischt werden.

Run tamen mehrere Zeitungeblätter und wünschten, bie Abonnenten möchten zunehmen und bie Abonnenten verlangten, bie Blätter follten abnehmen.

Da fam auch die fammtliche getaufte Judenheit aus England, und bat, die Emancipation der Juden möchte nicht durchgehen; denn fonst hatten sie sich umsonst taufen lassen, aber auch der Genius der englischen Nation erschien und sprach:

"Da die englische Nation doch eigentlich aus lauter Juden besteht, so mußte man nicht, warum ein Meiner Theil dieser Juden nicht emancipirt werden sollte."

Much bie Briechen tamen, und ichrieben in bas Defiberien=

buch ein, man hatte so lange mit ihnen "Ecarté" gespielt, aber ohne König, jest wollten sie einen König haben, aber er sollte nicht wie ein Kartentönig in französischen Karten zwei Köpfe haben, z. B. einen englischen und einen griechischen; benn diese zwei Kartentöpfe stehen gewöhnlich gegen einander gerichtet.

Die Boller tamen und baten um eine öffentliche Gerichtsbarteit und die Juriften baten um eine geheime Gerichtsbarteit.

Rurz, die Buniche Aller liefen fich gerade entgegen, und ich überbachte eben, wie zu bedauern bas Schidfal fei, und wie unrecht wir bemfelben thun, als bas Schicfal felbft bereinfturzte und auch etwas in bas Desiderien Buch bes Schickfals ein= Das Schidfal munichte nämlich felbst wieber Schid. fal zu werben; benn fagte es, es ift boch beffer, wenn bas Schidfal die Bolizei in der Sand bat, als wenn die Bolizei bas Schidfal in ber Sand bat. Dagegen ließ fich nichts einwenben, ich raumte bem Schickfal feinen Blat wieber ein, und es ftellte mir frei, auch einen Bunsch in bas Desiderienbuch ein= aufdreiben, er follte erfüllt merben. Ginen Augenblid murbe mir gang schwindlich, goldne Berge lagen vor meiner Bhantafie, Rauberichlöffer bauten fich por mir auf! Titel und Orben flammten vor meinen Augen, aus bem verfallenen Grabe mei= nes Bergens ftiegen felige Gestalten beraus, Lorbeerbaume winkten mit ihrem tieffinnigen Grun, paradiesische Tempe-Thaler lodten mit Karbenspiel und buft'gen Bluthenströmen. aber an bem jungen Zweig einer grunen Beibe bing eine ein= fache Leper und aus ihren Saiten flang es mir ju wie Freunbedruf aus ber Ferne, wie Muttergruß von Jenseits, wie Rirdentroft am Grabesrand, und aller Flitter gerftob um mid. und ich schrieb blos folgende Beilen ein:

> 3ch hore harmonien in mir rauschen, Im Bufen schlägt ein Nachtigallenchor,

Ī

Es lock die eig'ne Brust mir zu belauschen, Es ziehen weiche Klänge in mein Ohr, Doch soll mein Wünschen ich in Worte tauschen, Zerrinnt's um mich wie leichter Nebelstor. Ich will des Regenbogens Schimmer fassen, Und find' gestaltenlose Wolkenmassen!

Ratur! Du bist des Sangers höchste Gabe, Du bleibst allein sein angebetet Haupt, Gesang zieht durch die Welt am Bilgerstabe, Der heimath sieht die Dichttunst sich beraubt, Der Lenz ist ihre Welt, der Mai ist ihre habe, Nur Blätter sind zum Obdach ihr gesaubt, Kein Laut kommt freundlich ihr entgegen, Als der, den ihre Silbersaiten regen.

Dennoch vor allen haft du den erforen, Dem du geschenkt des Liedes Zaubermacht, Mit jedem Tag wird ihm ein Reich geboren, Und eig'ne Sonnen schafft er seiner Nacht, Er ruft den Reiz zurud verschwund'ner Horen, Daß das Bergang'ne weilend bei ihm lacht, Und aus dem Reich der Fluren und der Auen, Bringt Blumen er den herren und den Frauen.

So will ich benn zum Abschied eben, Mir Blumen pflüden ohne Raft, Und jedem dann das Blümchen geben, Das sich so g'rade zu ihm paßt:

Für Frauenzimmer bring' in Schaaren, Ich Blumen erft in Liebe bar, Für Braute bring' ich "Braut in haaren" Für Frauen bring' ich "Frauenhaar."

Die Madchen muffen "Lilten" haben, Das "Roschen" und auch "Zaufenbichon," Buerft foll "Augentroft" fie laben, Dann ift "brennenbe Lieb" zu feh'n. Für Mabchen, die am Nahtisch figen, Da bring' ich freundlich "Fingerhut," Und die am heerd beim Rochen schwigen, Die finden "Löffelfraut" auch gut.

Die Dumme, die mit Sprechen zaubert, Kriegt "Ganfeblum" von mir, Die and're, die in einem plaudert, Die "Glockenblume" reich' ich ihr.

Dem Manne, der zum Gerzenslohne Aus Liebe wirbt im Madchenfreis, Dem reiche ich die "Konigsfrone" Und auch das Blumchen: "Ehrenpreis."

Doch bem, ber nur auf volle Sanbe, Und nicht auf volle Herzen schaut, Dem reich' ich "Golblach" bis an's Enbe, Und auch bas "Taufenbgulbenfraut."

Für Ritter und für Kriegeshelben, 3ft "Rittersporn" und "Löwenzahn," Doch will fich mir ein Feiger melben, Dem biete "Zittergras" ich an.

Den Dichtern wird die "Imortelle" Mit tiefer Demuth auch verehrt, Doch naht ein Scribler meiner Schwelle, So werden "Reffeln" ihm bescheert.

Für Abvocaten und Geleite, Sab' ", 3 anffraut" ich und durft'gen "Schwamm," Und für gewiffe Cheleute Bring' ich auch heimlich ", 5 ahnenfamm."

Mich felber wurd' es fehr beglüden, Durft' aus dem Kreis, der mich umflicht, Ich heute mir das Kleeblatt pflüden: "Rach ficht," "Geduld," "Bergigmeinnicht."

# Memoiren aus meinem Jugendleben.

#### Erftes Rapitel.

# Recept zu einer Celbftbiographie.

Rimm ein großes, ichwarzes Ruchenmeffer, Den Secirtifch bol' vom Rranfenhaus, Und baneben ftell' zwei leere Saffer, Salz und Bfeffer gebe bir nicht aus. Schneibe bann bich felbft in Studen, Und was Gutes an bir ift, bas werfe fort, Denn fich felbft zu loben, wird fich nicht schicken, Davon glaubt man bir ja boch fein Bort! Doch bas Schlechte, was aus Leib, Gehirn und Seele Du von bir berauszuschneiden nur vermaaft, Das nur nimm, full' die Faffer, nichts verhehle, Und man glaubt dir mehr noch als du faaft! Dann bestreu', felbfwerlaugnend, belbenmuthig, -Richt mit Manbeln, Butter, Buder ober Schmalg,-Diefe Stude, lebend, judend noch und blutig, Schon mit Capenna-Pfeffer und mit Calz. Wenn bu fo, was bu gethan, gefühlt, gebichtet, Deines Lebens Inhalt und dich felbft bagu Baft gerftudt, recht eingepfeffert, jugerichtet, Dann erft fag' jum Bublicum : "Greif ju !"

An der Schwelle meines sechzigsten Lebensjahres,—welches am 8. Februar 1855 getagt hat, Gott und der Geldmangel erlaubten es,—sehe ich vor und zurück durch den langen Corridor von sechzig Jahren, durch den langen Lebensgang,—und sehe die Wiege und sehe den Sarg, und höre im Geiste meine Wiegenlieder und meinen Grabgesang, und an der

Biege steht eine Mutter mit bem Thranentuch bes biesseiti: gen Kreuzganges und am Sarge steht ein Bater, ein ewiger Bater mit bem Lichte bes jenseitigen Lichtganges!

In dem Maße, wie das physische Auge und Ohr im Alter kurzsichtig und schwerhörig wird, wird das innere Auge und Ohr weitsehend und scharfhörig, und jenes sieht alle Gestalten der Kindheit und Jugend, und diese hört alle Kinder-Echos und alle Waldgesänge und alles Bachgeriesel aus dem Lande der Jugend! Und so liegt an der Ausgangsthüre aus dem Leben vor dem Menschen eine Auserstehung und hinter dem Menschen eine Auserstehung und hinter dem Menschen eine Auserstehung, und der sterbende, der absterbende Wensch steht zwischen zwei Auserstehungen, und bewor die Seele der Auserstehung vor wärt st zustrebt, vilgert Herz, Geist, Erinnerung so gerne noch einmal zurück zur Auserstehung des vergangenen Lebens und die Seele wird zur Willi und aus den Gräbern der Vergangenheit steigen die Gestalten als lauter Wilis heraus und tanzen mit ihm den langen, süßen, tödtlichen Brauttanz!

In meinem fechzigsten Jahre geh' ich baran, meine Lebenss geschichte niederzuschreiben.

Für wen?

Wozu?

Für wen? Richt für Diejenigen, die fragen: wozu?Bozu? Nicht bazu, bag man frage: für wen?

Ich und die Maria Stuart wir sind "viel geliebt und viel gehaßt" worden; sie ist viel gehaßt worden, weil sie—schn war, beshalb bin ich gottlob nicht gehaßt worden!

Für die, so mich geliebt, für die, so mich gehaßt, schreib' ich meine Lebensgeschichte nieder, auf die Gesahr hin, daß mich nach Lesung meiner Biographie jene so mich lieben, weniger lieben und die so mich hassen, weniger baset burften! Die zweite Gesahr ist die größere!

Bogu? Zum Besten meines Ichs! Das "Ich" muß, wenn es lange liegt, aufgeschaufelt werden, es muß geswen bet werden, bann sieht es eine lange Zeit aus wie neu, wie frisch!

Benn der Mensch seinen inneren Menschen bei den Ohren aus sich herauszieht, und ihn vor sich hinstellt und ihn bestrachtet und beschaut von der Bergangenheit bis jest, so sins bet er, wie beim Ausziehen aus einem Quartier so manches Berlorene, Bergessene, so manchen verlegten Schlüssel zu dem Rathsel seines jezigen Menschen, so manche alte Rechnung der Jugend, welche das Alter jest bezahlen muß!

Kein Mensch, kein Individuum ist so unbedeutend, daß seine Lebensgeschichte nicht irgend etwas Interessantes für den denkenden Leser, für den Menschenstudierer enthielte, so wie kein Individuum physisch so klein ist, daß die Anatomie seines Körpers dem denkenden Arzte nicht immer noch neue und interessante Entdedungen gewährte.

Man wird sagen: "Wie kömmt der Rann dazu, seine Biographie zu veröffentlichen? Dazu haben nur berühmte Leute ein Recht!"

Gerade im Gegentheil! Berühmte Leute sind sicher, an der Tafel ber Nachwelt stets einen der ersten Plaze zu sinden; unberühmte, wenn sie mit an die Tasel kommen wollen, muffen selbst den Plaz belegen!

Ruhm! Was ist Ruhm? Ist es der Kranz, einer Tänzerin geworsen? das Ständchen einer Sängerin? Ist's der Lärm eines Triumphzugs? Ist's der Dust eines Festessens? Ist es der Strahl eines Ordenssterns?

Ober ist Ruhm ber Kranz, vom Genie mit Thränen begoffen, mit Schmerzen gewunden und unter rieselndem Herzblut auf den Knieen erbettelt? Ist es die Dornenkrone des Erlösers? Ist es der Grasbecher, bewacht von Unbolden und Drachen und beschützt vor Entweihung? Ift's die Blutstaufe großer, zerriffener Geschide?

Ruhm?! Ber theilt ihn aus? Gin hirnlofer Buchhandler! Lenbenlahme Lexiconsartitel um 2 fl. bestellt!

Ruhm?! Bo ift er zu haben? Auf dem Markt, wo bie Theaterkränze gewunden werden; in Journalen, wo Buben zu Gericht sigen und wo Leidenschaft und Eigennut die Taxas toren des Ruhmes sind!

Ruhm?! Wann ist er zu haben? Wenn an dem Fleisch und Gebein des Menschen die Würmer oben den Bürmern unten Blat machen!

Ruhm?! Bas ist von ihm zu haben? Ein Lorbeerblatt, angefressen von den Galläpfeln bes Neibes und durchnagt von der unsterblichen Scheelsucht!

Ruhm?! Welches find beine Früchte? Wenn's boch tommt, ein Monument nach bem Tode, collectirt im ganzen lieben Baterlande, bie Person zu sechs Silbergroschen ohne Wein!

Selber ist der Mensch sein Ruhm! Sein Leben ist sein Monument und seine Thaten ober Werke machen den Kranz, ben er noch lebend auf seinen Grabstein sesen muß!

O gebt! gebt! gebt ben Leben! gebt ben lebens ben Talenten Raum und Ruhm! Gebt bem Talente, gebt, o gebt, ihr Großen ber Erbe, gebt ben Stern, so lang ihn ber Augenstern noch sehen tamn! Gebt, o ihr Menschen, gebt ber Liebe, gebt ber Jugend, gebt ber Hoffnung, gebt ber Kraft, gebt bem Streben, gebt wieder Liebe, Ermunterung, Antheil!

Gebt, o gebt, ihr Lefer und Richter und Auhmaustheiler, gebt bem Talent, gebt bem Berdienft, gebt bem Genie, gebt bem Geift Anerkennung, hingebung, gebt ihnen ben Kranz auf's haupt bevor es einfinkt, gebt ihrer Seele ben Ruhm, bevor fie sie aushauchen!

D gebt, gebt, gebt gleich und nicht immer später! Gebt ber Jugend, so lang sie grün ist und wartet nicht, bis sie well wird! Gebt bem Talent, so lange es frisch und wartet nicht, bis es siech wird! Gebt bem Alter und wartet nicht, bis es tobt ist!

٩

Diefe Biographie ist bas Monument, bas ich mir felber sebe:

"hier liegt M. G. Saphir wie er leibte und lebte, und wie er zu Tobe gelebt murde!"

"Wie er leibte und lebte?" Wirklich? Zum Sprechen ähnlich? Nicht geschmeichelt? Richts verheimlicht? Richts beschönigt? Nicht blos als Engel mit Flügeln am Kopf, nicht nur Bruststud, sondern ganze Figur mit Pferdesub und Leichdorn?

So nehm' ich mir's wenigstens vor!

Allein kein Mensch weiß wie er inwendig aussieht, selbst wenn er in sich geht! Der Mensch hat eben so wenig ein ganz richtiges Urtheil über seine geistige und moralische, als über seine wirkliche Physiognomie! Kein Mensch kann sich seine Rase gegenüberstellen und diese Rase beurtheilen; seine Rase im Spiegel ist eben seine Rase mit ihm, seine Rase als Abstractum kann er nicht ganz genau beurtheilen, eben so wenig seinen Geist, sein Gesühl, seine innere Rase, die Seele, das innere honestamentum kaciei!

Ich tann bem Lefer nur sagen, daß ich ben besten Willen habe, mich eben so unverholen zu tadeln, als ungenirt zu loben, meine Lebersleden mit keinem Schönpstafterchen zu bebeden, die innern Höder, die boppelten Glieber bes Guten und Schlimmen in mir eben so zu enthüllen, wie meine Schönsbeiten und Liebenswürdigkeiten, und das Nest von schlimmen Gaften in mir eben so offen zu beleuchten, wie das Paradezimmer für meine glanzenden und guten Eigenschaften!

Uebrigens ist's nicht möglich, daß man sich selbst so weh thut, wie Einem ein Anderer thut! Ich werde in mein Fleisch hinein schneiden, da wo es wild ist, aber ich werde dabei stehen und zu mir sagen: thu' dir nicht zu weh und streue ein wenig Zucker darauf!

Der Leser weiß ohnehin so ziemlich, daß Mamsell Eigens liebe ihr Näschen überall darein stedt und das Gute noch befeser berausput und daß Herr Urian einen langen Mantel umbängt, um den Bserdefuß zu beschönigen.

Lefer und Kritiker werden sich schon selbst ihr Urtheil bils ben; sie werden von der Biographie abziehen, was der Egoissmus, oder der Big, oder die salschen, was der Egoissmus, oder der Big, oder die salschen, oder die Besmäntelung, oder die Leidenschaftlickeit übertrieb oder untersschafte, was zu licht oder zu dunkel gemalt ist; sie werden abziehen, was ihnen ihr richtiger Instinct anzeigen wird, und so dürste ihnen am Ende ein ziemlich richtiges Nettobild versbleiben.

Die hiftorische Rube eines Lebensbeschreibers barf man bei mir nicht suchen. Zu bebenken ist nur, daß Zeit und Ort, und ber Umstand, daß mehrere Personen, die bessonders hier in Wien die ersten Einschläge in meinen Lebenstaden machten, noch am Leben sind, zu tausenden Rücksichten und Umschreibungen mich zwingen durften.

Die Geschichte meiner Literatursaufbahn und mein personlicher Lebensinhalt sind nicht sowohl durch bedeutende Ereignisse und große Geschicke als durch Herzbegebenheiten und Gefühlsgeschicke in meinem Herzen innig verwachsen und in mein Gemuthsleben zusammengezweigt.

Wer seine eigene Lebensgeschichte schreibt, unternimmt ein Geschäft, das er nicht zu Ende führen kann, der Tod eines Menschen gehört mit zu seinem Leben, seine Todesgeschichte ist oft der Commentar seiner Lebensgeschichte. Also wer seine

Lebensgeschichte schreibt, weiß, er übernimmt ein Bruchftud, bas lette Cavitel feines Werkes fann er nicht ichreiben, und welche trauernde Keber wird bei meiner Tobesanzeige wie eine Wittme anzeigen : "Uebrigens febe ich bas Gefchaft (ber Lebensbeschreibung) nach feinem Tobe fort?"-Das ift trauria und schabet! Die oft widerlegt nicht eine Sterbeft unde ben gangen Lebenslauf eines Menichen! benn wie oft ift bie Minute bes Tobes bas Siegel ober ber Widerruf eines fiebzigjabrigen Ruhms, Charatters ober Lebensinhalts! Und ich a be, benn gerabe feinen Tob murbe ber Selbstbiograph oft mit ber größten Satisfaction befdreis ben, b. h. nicht sowohl feinen Tob als feinen Leichenzug, fein Begrabniß, feine Leichenrebe, und wie biefer Moment gerabe ber schönste, ber frobeste seines Lebens mar, und wie viel Freunde ber Gelbitverblichene batte, und welche Lobeserhebungen ber Selbstbabingeschiedene erhielt, und wie viel leere Trauers worte und leere Trauertutiden bem Gelbstveremigten nach. folgten u.f. w.

Es ware so angenehm, besonders für den freundlichen Lesser, wenn der Mann, der seine eigene Lebensgeschichte schreibt, diese Geschichte gleich mit dem Ende, mit seinem Tode anfangen könnte, so wie man einem zubereiteten Häring den Schweif in den Mund stedt, wodurch die ganze Geschichte gleich ein Sinnbild der Ewigkeit bekömmt, ein Ansang, welscher sein Ende in den Mund nimmt!

Ich habe halb und halb auch diese Borkenntniß zu meiner Selbstbiographie mitgebracht: man hat mich oft todt gessagt, allein es kam nie bis zum Leichenzuge und bis zur Grasbesrede, was mir sast eben so leid thut, wie vielen meiner Freunde, denn die Sargwand ist die einzige Wand, hinter welcher der Horcher nicht die "eigene Schand" hört.

Allein es ist nun einmal nicht zu ändern, ich beginne das Werk, das ich nur fortsetzen, aber nie enden kann.

Bei dem Lesen dieser Selbstbiographie wird sich der Leser nach und nach gerade an meinen Styl, an meine Darstel-lungsweise, an die Buntheit meiner Zeilen gewöhnen müssen. Ich schreibe keine Abhandlung, keine Kritik meines Lesbens, ich lüfte nur 60 Lebensjahre aus, hänge sie an Luft und Licht, und halte bald einen Sermon, bald eine Xenie, bald eine Betrachtung, bald eine Erzählung, bald ein Lachen, bald ein Weinen.

Der Leser muß sich an meine Darstellungsweise gewöhnen, hab' ich mich doch auch an den Leser, und nicht ohne Mühe, gewöhnen muffen.

Ich schöpfe aus bem Brunnen ber Bergangenheit; wie die beiden Gimer "Phantasie" und "Erinnerung" gerade Ieer, voll oder halbvoll auf und nieder steigen, so schütte ich ihren Inhalt aus. Ernst und Scherz, Salz und Bech, Champagner und Zuderwasser, Thränen und Lachen, Gedanken und Gozbankenloses, Naives und Bizarres, Anesdoten und Contemporatives, Daten, Facten, persönliche Schilberungen, satzrische Zwischenspiele, kurz Bäume und Pflanzen, wie sie in meinem wildwachsenden und von keiner pedantischen Gartenschere und steisen Wänden gesormten Phantasiegarten emporatunchern.

Der Styl ist ber Mensch, in einer Selbstbiographie ist die erste Bedingung, daß der Mensch sich ungenirt, also auch der Styl sich ganz als der Mensch präsentire und im Style selbst liegt schon ein gut Stück Characterzeichnung des Lebenssbeschreibers.

# Imeites Capitel.

Ich werbe bie volle und betaillirte Geschichte meiner "Kinder: und Anabenjahre" in meinen "Memoiren" ganz und ausführlich geben, wenn ich sie aus diesen Blättern einst zum "Buch," zum selbstständigen Wert erhebe. hier werbe ich bavon nur wenig, nur so viel geben, als gerade nothig ist, um nicht mit der Thure in's haus zu fallen und um die unerläßlichen ersten Lineamente meiner Lebenselausbahn anzubeuten.

Rousseau hat seine Lebensgeschichte zu "Betennt niffe" gemacht. Er hat einen Diebstahl von sich bekannt. Er hat sich öffentlich an's Kreuz geschlagen. Aber wer sich selbst an's Kreuz nagelt, ift noch kein Marthrer, man muß an's Kreuz genagelt werden.

Und wie hat man Rouffeau's Bekenntniß aufgenommen ?! Man hat ihm diese Selbstbeschuldigung kaum geglaubt! Biele haben ihn von dieser Selbstanklage losgesprochen, aber nur deshalb, um ihm dafür ein doppeltes Laster aufzubürden: "Lüge aus Eitelkeit."

Bie viel Schriftsteller giebt es, die teinen Die bftahl zu bekennen hatten? Gin Gebanke, ein Ginfall, eine Joee und andere dergleichen Rleinigkeiten, welche Schriftsteller einsteden, wenn sie bei einem andern Buche einen Besuch machen?

In dieser Beziehung aber ist Niemand ein größerer Dieb als das Bublikum, die Menschen, alle Menschen. Fast Alle geben die Gedanken Anderer aus, sast Alle leben von frembem Geisteseigenthum; sast jeder Mensch spricht, was er gehört oder gelesen hat!

-1

Ich schmeichle mir, keinen Diebstahl zu bekennen und bas mit keine Lüge zu sagen.

Rein ,,Berbrechen" hab' ich zu betennen, aber einen ,,Geburts-Febler !" Ich bin namlich von Geburt ein- 3ube.

Ich könnte sagen: Ein "Jör a elite" ober "mosaisch er Religion " aber "Hühneraugen" bleiben "Hühneraugen," auch wenn sie unter bem Namen "Leichbörner" unter bie Leute gehen.

Als Jude geboren werden ist jett, nachdem die Fadel ber wahren Aufklärung von Kamtschatka bis weit über Hessen-Cassel hin leuchtet, blos ein "Geburtsfehler;" vor 25 Jahren war es noch ein "Geburtslaster" und vor 60 Jahren war es ein "Geburtsverbrechen!"

Dieses "Geburtsverbrechen" machen alle nachträglichen Brocesse und Appellationen nicht ungeschehen, und höchstens wird man bavon—ab instantia losgesprochen!

Borne, heine und ich sind mit diesem Geburtsfehler auf bie Belt gekommen. Bir haben ihn alle brei operirt.

Ber am ersten? Das mag man aus folgender wahren Anecdote entnehmen:

Im Jahre 26 --27 waren wir eines Abends in Frankfurt am Main zusammen, Börne, Heine und ich. Wir sprachen vom Jubenthum und Christwerben.

Borne in seiner großartigen Gesinnung, Borne in seiner offenen und redlichen Wahrheitsliebe, er hat nie geleugnet, daß er ein Jude war, er sagte mir an demselben Abend: "Der ist mehr Christ, der sich das Christenthum erworb en hat, als der es geerbt hat; so wie der mehr Berdienst hat, der sein Bermögen erworden hat, als der es geerbt hat."

Börne war nicht nur von lauterem, über das kleinliche Urtheil des Borurtheils erhabenem Charakter, sondern er war auch praktisch genug zu wissen, daß man einen Höcker und einen gestohlenen hecht durch die Mühe, sie zu verheimlichen, am meisten verräth.

heine ftraubt fich mit handen, Füßen, Febern und Liedern bagegen, daß er ein Jude ift, er spricht nur von seinen jübischen "Borfahren," von seinen Boreltern, die Juden waren.

Ist das nicht kleinlich von so einem großen Geist, ist das nicht dumm von so einem klugen Kopf?

Bur Strafe für biese seine Albernheit mag bier ein Brief aus ber "Leipziger Judenzeitung" (Nr. 47, 20. Nov. 1854) steben.

"Samburg, 9. November. (Brivatmitth.) 3ch erhalte soeben die Rr. 44 und beeile mich, Ihnen zu bemerken, daß Beinrich Seine bis ungefahr in fein 24. Jahr ein Jube Ich babe ibn noch als Juden gekannt, und zwar als etablirten Raufmann im englischen Manufacturenfach. brachte ben ganzen Tag im Alfterpavillon zu und ich erinnere mich nicht, ob er am Ende caput ging, ober ob er mit hilfe 🕽 seines Ontels, Salomon Heine, noch bavon kam. Ein Mäkler in diefem Fach, Ramens Joseph Friedlander, batte ibn ein= geklagt, und er rachte fich, indem er ihn in feiner erften Reisestizze als ben .. in Samburg noch immer ungebangt berumgebenden Manufacturmagren: Mafler" bezeichnete. nach studirte er, und ich erinnere mich noch, wie entweder por oder bald nach seiner Bromotion ber selige Boblwill, ber ibm febr befreundet mar, fast mit Thranen erzählte, Beine babe fich taufen laffen. Es bat bier in Samburg lange gebauert, ebe wir ihn anders als wie einen genialen Gaffen= jungen zu betrachten lernten. Seine Mutter, wenn fie noch lebt, ift bestimmt noch Jubin, und feine Schwester Dabame Lottden Morit Ebden ift mit ihren gablreichen Kindern ebenfalls Jubin."-

Ich tam mit diesem Geburtsfehler am 8. Februar 1795 in Ungarn, im Stuhlweißenburger Comitat in einem Dorfe

zur Welt, b. h. zur damaligen Welt, in einem Dorfe, bessen Ramen die Nachwelt mir zu Liebe nicht auswendig lernen wird:—,,,Lavasbérenp."

Ber in einer großen Stadt geboren und erzogen wird, der hat keine Jugend-Erinnerung, keine Kindheits-Auserstehung! Seine Grinnerung bringt ihm nur Menschen, Häuser, Steine, Lehrer, Schulkameraden, Brämienbücher, Prügel und höchstens einen Beihnachtsbaum! Seine Wiege stand eingemauert, sein Rollwägelchen rollte zwischen vier Wänden umher, u.f.w.; wer in einer großen Stadt geboren ist, der sehnt sich in der Fremde, im Alter, wohl nach seiner Hein ath, aber nicht nach seinem "Geburtsort;" sein Geburtsort wird von der Bhantasie, von der Erinnerung mit nichts ausgestattet, nicht mit Romantik, nicht mit Boesie.

į

Nur wer auf bem Lande, in ber Natur, fo zu sagen unter freiem himmel geboren worben ift, bei beffen Geburt bie Baume ihre Zweige als Geburtszeugen zum Fenfter bereinftedten, an beffen Wiege bie Bogel bes Walbes ihr ,, Giapopeia" fangen, ber ju ben ersten Rindergespielen bie Turtel: taube auf bem Dade, ben Stord auf bem Kirchthurme, Die Berlhubner im Sofe hatte, wer vom Echo ber Berge, vom Rauschen bes Balbes reben lernte, wer mit ben Dryaben bes Balbes, mit ben Nomphen bes Baches auferzogen wurde, wer auf bem Stidteppich ber Wiesen geben lernte, wer als Rind am großen Teich mit ben platschernben Enten Rrieg führte, wer mit andern Rindern auf Baume fletterte und flinke Cichbornchen fing, u. f. w., nur ber hat in feiner Phantafie eine Landfarte feines Geburtsortes mit grunen, rothen und bunten Farben, mit Landeszungen aus bem Lande ber Kindheit, mit allen Grengen vom Saugling gum Rind, vom Rind jum Anaben; nur ber bat in ber Frembe Sehnsucht nach feinem Geburtsort, nur vor bem liegt er in ber Phantasie wie eine Opferwolke, nur bessen Erinnerung hat heimweh nach bem Orte, wo er bas Licht ber Welt erblidte.

Sehr romantisch aber ist die Gegend, in welcher Lavasberend liegt, nicht; und ob sein Clima besonders humoristisch ist, bezweiste ich auch! Es brachte zu jener Zeit nichts hervor als "Müßiggänger" und Zigeuner;" zwei Raturprobucte, die dem kunstlichen Communismus in die hand arbeiten.

In meiner Kindheits-Erinnerung nimmt das "G'schloß" in Lavasbereny eine riefige Stelle ein.

Es war dieses das Schloß bes Gutsbesitzers Grafen von Cziraky, in welches man wie in jenes Zauberschloß nicht eine mal mit Flügeln zukonnte. Der Garten war mit einem Graben umgeben, und am Thore lagen hunde und Haiduken von gleicher Geistestiese, die es einem Menschenkinde schon zweihundert Schritte weit abrochen, ob sein Ahnherr von dem Thiere aß, von welchem sich die damaligen Haiduken nur durch den stets fünfundzwanzig sertigen Stod unterschieden.

Ich habe auch von jenem Schloß nur bas rothe Dach in Erinnerung und von dem Zaubergarten nur bas, was alle "Schabbes" von anderen Judenmädchen erzählt wurde, die in diesen grabenumgürteten, haidutenbeschützten und hundesbewachten Park eindringen wollten und von der Besatung glorreich hinausgesetzt oder geprügelt wurden.

Der Besitzer bes Gutes selbst war selten da, und in seiner Abwesenheit schalteten drei Landvögte, drei Ratur-Geßler über Ort, Bolt, Juden, Zigeuner und Gartengraben-Ueberstreter, Ueberspringer, und Ueberspringerinnen. Diese drei Land- und Natur-Tyrannen waren ein "Hofrichter," Tyrann Rr. 1; ein "Rentmeister," Tyrann Rr. 2; und ein "Jschpan" ("Gspann" ober "Kastner"?), Tyrann Rr. 3.

Mein Geburtshaus, wenn man ein langes Gemauerwert

mit Rohrbach, in welchem an breißig Familien wohnten, so nennen will, hieß "die Fabrit."

## Prittes Rapitel.

Die Mischung von Gute, Gemüth, Wohlthätigkeitsssinn und Gastlichkeit mit Herbheit, Eigensinn, Trop und zorniger Unsbändigkeit, die in meiner Individualität Wand an Wand athemen und abwechselnd über meine Stunden und Tage, über Schritte und Worte herrschen, habe ich wohl von meinem Eleternpaare.

Meine Mutter Charlotte, mit dem Familiennamen Brüll, aus Preßburg, war das lebendige Princip der Liebe, der Milde, der Bohlthätigkeit, der Gastfreundschaft und Duldung übershaupt. Ich erinnere mich ihrer, die ich in meiner frühesten Jugend verlor, wie man sich einer Traumgestalt, eines Traumsengels erinnert. Sie war schwach und kränklich, blaß und leisdend. Sie trank den Bermuth, der ihr in den Lebensbecher gegossen wurde; sie aß das Salz, das ihr in die Lebensschale geschüttet wurde, mit wahrhaft christlicher Demuth, Geduld und frommer Ergebung.

Das Andenken an alle Liebe, an alle Liebkofung, an alle Bartlickeiten, an alle Tröstungen, mit welchen sie die dornens und schmerzvollen Stunden meiner Kindheit überdeckte, durchs milberte und linderte, geht durch mein Leben mit mir wie ein unsichtbarer Wehmutbsgenius, der mit rüdwärts gewandtem Gesicht lächelt und weint.

Ein Beweis, wie dieses Andenken in der tiefften Tiefe meis nes Seins eingesestigt ift, mag folgender Moment aus meinem spätern Leben zeigen.

Mis ich nämlich 9-10 Jahre alt war, war ein großes "Zalsmud-Eramen" bei bem bürgerlich befugten "Rabbi Lebisch,"

Doctor ber angewandten Ochsenziemer und Magister ber uns unterbrochenen Brugel!

Meine Benigkeit bekam von ihm am Anfang jeder Boche, ohne alle Rechtsgründe, ohne Berhör und Urtheil, eine Tracht Prügel anticipando, und auf die Klagen meiner Mutter sagte er: "Ich schlag' ihn deshalb, weil ich weiß, daß er die ganze Boche nichts lernen wird und am Freitag doch Alles besser wissen wird wie alle Anderen!" Diese schweichelhaste Borprügslung währte aber die ganze Boche lang!

So wie die jüdische Kochtunst nur aus zwei Dogmen besteht: "Mandeln und Zibeben," so besteht der jüdische Talmud-Unterricht nur in zwei Dogmen, in "Schelten und Schlagen!"

An einem solchen Freitag, der einem Sonntag folgte, an dem mein Rücken einen besondern braunen und blauen Montag seierte, ging ich aus dem großen General-Talmuds-Examen hervor wie ein junges ruhmvolles Spanserkel, braun und glänzend! Der Auf meines Sieges über 48 oder 50 ans dere Talmudlinge war mir vorausgeeilt, und als ich nach Hause kam, liedtoste mich meine Mutter, dand mir ein neues blaues Halstuch um den Hals, tröstete mich, legte die Hand auf meisnen Kopf und sagte: "Ich die versichert, Gott wird dich hundert Jahre leben lassen!"

Dieser Augenblick bermütterlichen Zärtlichkeit und Segnung blieb mir, sonberbarer Weise genug, vor Allem im Gebächtniß.

Im Jahre 1881 lag ich in München am Rervenfieber todts frank darnieder. Ich war ganz entmuthigt und fast apathisch. Se. Majestät der König Ludwig schickte mir in seiner hochherzigen Theilnahme seinen Leibarzt Dr. Benzel, den ich aber in meiner Stumpsheit nicht anhören wollte.

Ungefähr in ber zwanzigften Racht meiner Krankheit lag ich im Zustand voller Betäubung und Seelenlichtlosigkeit, das

Bimmer war von einer Nachtlampe matt erhellt und Freund Jerrmann war an meinem Bette eingeschlummert.

Da hörte ich die Zimmerthüre leise ausgehen, meine Mutter trat herein, so wie sie an jenem Freitag vor mir stand, ein lichtblaues Kleid, in einer bunten, alles Haar verbergenden Haube, mit zwei breiten Seitenstügeln, in der Hand hatte sie ein blaues Halstuch wie dazumal, sie beugte sich über mich, band mir das blaue Tuch um den Hals wie dazumal, tröstete mich, legte die Hand segnend auf mein Haupt und sagte wie dazumal: "Ich din versichert, Gott wird dich hundert Jahre leben lassen!" und verschwand.

Diese "Bision" ober "Fieberphantasie" machte eine wunsbersame Birkung auf mich. Es schien mir kein Wunder, ich bachte nicht darüber nach, ja mir sehlte sogar die klare Erkenntsniß, daß meine Mutter todt ist, allein von diesem Augenblickan kehrte eine unerklärliche Beruhigung, eine solche fromme Zuversicht in mein ganzes Wesen ein, es wurde klar und licht in mir, die Dumpsheit meines Zustandes war wie eine Decke weggehoben. Bon dieser Minute an war ich ein Anderer und selbst mein Arzt sand am Morgen darauf, daß eine ganz wohlsthuende Nervenumstimmung bei mir stattsand, und von da an genas ich.

Bei dieser Gelegenheit sei eine an diese Krankheitsgeschichte geknüpfte Anecdote erzählt. Rachdem ich schon mehrere Tage ausging, begegnete ich im "englischen Garten" Sr. Majestät dem König Ludwig. Rach seiner Gewohnheit herablassend und gütig, geruhte Sr. Majestät mir zur Genesung Glück zu wünschen und fügte hinzu: "Aber warum haben Sie denn meinen Arzt nicht haben wollen, haben Sie kein Bertrauen zu meinem Leibarzt?"

Ich verneigte mich ehrfurchtsvoll und erwiederte: ", Rein, . Cuer Majestat! Zu bem Leibarzt Cuer Majestat habe ich tein in. 118. —18. Bertrauen, benn er ift gewohnt Unsterbliche zu behaus bein!"

Mein Bater, Gottlieb Saphir, war eine stattliche, imposante Gestalt, er war ein Mann voll des schärsten Berstandes, im Besitze eines wunderbaren Scharssinnes, so daß er—er bekleisdete das Amt eines Oberlandes: Steuer: Einnehmers der das maligen Kopfsteuer, "Maltegelb" geheißen—von einem großen Umtreise der Bewohner der umliegenden Comitate in allen Dingen zu Rathe gezogen wurde.

Er besaß ungewöhnliche Kenntnisse und war wegen seiner hohen Reblichteit und Charakterlauterkeit allgemein sehr gesachtet und geschätt. Uebrigens war er, bei aller Geistesfülle, ort hodoxer Jube; die sinsteren und marternden Auslegungen der jüdischen Gesetze sanden an ihm einen fleißigeren Besolger als die heiteren und genußerlaubenden.

Lachen war bei ibm faft antireligiös. Bir Rinder betamen felten die "Erlaubniß jum Lachen."

Auf unsern Unterricht verwendete er viel und gern, natürlich im "Talmub" und "Bibelftudium." Seine höchste Sorgs salt verwendete er darauf, uns "schön schreiben" lernen zu laffen!

Da fand er nun an mir, seinem Benjamin, leider eine Quelle von Berdruß und Betrübniß!

Die judischen Schriftbuchstaben sind viel malerischer, viel charaktervoller als die deutschen. In der deutschen Schrift kann man die Buchstaben eines ganzen Wortes verbinden, sie in einem Zug hinschreiben; jedes Wort ist eine verbundene kleine Gemeinde. In der judischen Schrift muß jeder Buchstabe für sich allein hingestellt werden, jeder Buchstabe ist ein "Balbohs" (Hausbesitzer) für sich.

Mein Bater hatte Lieblingsbuchstaben, z. B. das "K" ("Ruhj,") das "P" (Poo.) das "n d" (nun-dallet) u.f.w.

Diese brei Buchstaben waren meine drysten Feinde auf der Belt! Benn ich ein "Pee" machte, schien es mir Gesichter zu schneiben, mich anzugrinsen und anstatt das es, sertig gewunsben, aussehen sollte wie ein Boa Constrictor, die sich zirkels mäßig zusammenrollt, sah es aus wie ein verdorbener Krautsstrubel, der in seiner Entwidlungsperiode doppelte Glieder bekam und sein Dasein zwischen Bantossels und Pudelmühens Gestalt hinfristete!

So oft mein Bater ein solches naturwidriges "Pee" sah, wie es aus dem schwarzen Rachen meiner Feder auf das Bapier hintrat, seufzte er tief über die Entartung meiner Menschenwürde: "Ber ein solches "Pee" macht, wird sein Lebtag tein ordentlicher Mensch!"

Also dieses "Pee" ift schuld, daß ich ein Schriftfteller murde! Meine historisch-literarische (!!) Bildung aber bekam ich als Kind bei meinem Großvater, und das hängt mit ",, Jose phus (Flavius) und Alexander von Macedonien" wie folgt zusammen.

# Diertes Capitel.

Dein Grofvater hatte besondere Zärtlickeit für mich; ich war nämlich sein jüngstes Enkelchen.

Seine Zärtlichkeit manifestirte sich glänzend! Er befaß bei seinem Hause einen Garten, der mein Paradies war. In diesem Paradiese stand auch ein Apfelbaum, welcher tostbare Aepfel trug.

Benn nun mein Großvater von Zartlichkeit überfallen wurde, durfte ich mit ihm in's Paradies geben und dort auf den Baum der Erkenntniß klettern und einen—zwei Aepfel vom Zweig brechen.

Aber ber Drang nach Ertenntniß in mir war ftarter als

ber Befehl: "nicht mehr als zwei, ober ich jag' bich mit ber Stange herunter!" Die Scene endete gewöhnlich mit Berztreibung aus dem Paradiese. Aber ich war ein kleiner Trupkopf!

Mein Großvater besaß den Josephus (Flavius) mit hes bräischsdeutschen Lettern, und ich mußte ihm denselben vorlesen! An jedem Abend nach einem "verlornen Baradiese" wurde ich so stockheiser, daß ich den Josephus nicht vorlesen konnte.

Dann gingen die Unterhandlungen an, die gewöhnlich das mit endeten, daß ich für den kommenden Tag freie Aepfelsfahrt zugesagt bekam und ein kupfernes Fünfzehnkreuzerstück als Kriegsentschädigung.

Dann begann ich die historische Prälection und mein Große vater hörte mit derselben Ausmerksamkeit die vielleicht zum zwanzigsten Male wiedergelesene Geschichte von der Zerusalems rung Jerusalems und wie "wegen ein Hendel Jerusalems Tempel ist zerstört worden!" Jedesmal überzog tiese Wehemuth das Antlit meines Großvaters bei dieser wundersamen, von "Josephus" historisch beglaubigten Thatsache! "Wegen ein Hendel!" lamentirte er beständig!

Wenn ich damals schon so ein wiziger Gelehrter und so ein gelehrter Biziger gewesen ware wie jetzt, so hatt' ich ihm gesagt: "Lieber Großvater! kleine Ursachen, große Wirkungen! Begen eines Apfels ist der Tod auf die Welt gekommen, wegen ein bischen Linsen ist ein großer Bölkerstreit entstanden, wegen "ein hendel" ist Jerusalem und wegen "ein Gansel" Troja zerstört worden!"

Bahrend mein Geift auf diese Beise ben ersten Trank aus bem Bufen ber Beltgeschichte fog, bekam meine Phantasie und mein romantisches herz einen abenteuerlichen Grundsgeruch durch den alten Kammerdiener der Grundherrschaft von

Lovasbereny.—Er war nahe an achtzig Jahren und war auch ,,,Lovasberenyer Bostmeister," aber nur einmal die Woche, wenn die Briese für meine sämmtlichen Contemporains, von Lotis, glaub' ich, abgeholt und die Briese ausgetheilt wurden.

Er war Tyran de Lovasberény Ro. 4, er ließ stundens lang auf die Briese warten, oft sagte er: "Backt Euch zum Teusel und kommt morgen wieder." Dieser Tyrann war aber auch Romantiker, er besaß eine Bibliothek! d. h. ein einziges, dickes, einbandloses Buch ohne Titelblatt. Es waren "Historien," "Märchen" wie ich jest glaube. Er war passonirt, sie vorzulesen; und so entstammte sich meine Phantasie an zwei Erzählungen: "Der grüne Serpentino" und "die Prinzessin Lerrinette."

Ich sab stundenlang mit geschloffenen Augen und hörte auf die peinlich verwickelten Geschichten.

"Der grüne Serpentino" war ein grausamlich garstiges Mannsbild mit grünen Haaren. Er war der einzige Sohn eines mächtigen Königs; so grausamlich häßlich er war, ebenso grausamlich tugendhaft, ritterlich und edelmüthig war er. Er liebte die einzige Tochter des mächtigen Königs Zamaburgo, aber die böse zee "Zanserläsche" hat ihm grüne Haare geschenkt, damit ihn kein weibliches Wesen liebe. Aber Liebe ist stärker als zeen, in den Augen der echten Liebe sind tothe Haare, blonde Haare und grüne Haare gleich! Die Prinzeß Brambilma liebte den grünen Serpentino, der für sie erst durch einen brennenden Wald in eisernen Stieseln ging und ich weiß nicht mehr zu wie viel Riesen und Drachen sagte: "Allez-vous-en!" und sie dann in denselben brennenden Wald trieb und ihre herzen auf einem Spieß von "Glasgolb" (?) an Brambilma übersendete.

Die "Bringessin Lerrinette" war eine munderschöne Pringes, die auch von einer bofen Fee in ein Unthier verwandelt wurde, bis jum Leib reizendes Weib, dann bis zu ben Beinen Klapperschlange und das Piedestal eines Donaustarpsen! Sie wohnte in einem gläsernen Kurbiß, in welchem sie auf das Rührendste sang und Zither spielte. Die Erlössung sollte dem gelingen, der sie aus dem Kurbiß besreit, ohne sie zu berühren und den Kurbiß zu beschädigen.

Mit brennender Reugier lauschte ich athemlos ber Lösung, ba-o entsehliches Geschick!-alle Blätter fehlten bis zum Ansang ber Erzählung "Einundbreißigel!"

Meine Tage und Rächte waren nun bevölkert mit "grünen Serpentino" und "Brinzessin Lerrinette!" Fieberhaft dachte ich nach, wie ich noch die Brinzessin aus dem Kürbiß holen könnte, ohne den Kürbiß zu zerbrechen, und ich erinnere mich sehr gut, daß ich an großen wirklichen Kürbissen verschiedene Versuche und Kaiserschnitte machte.

In jedem Madchen sah ich eine Lerrinette und ich war der "grüne Serpentino!" Ich hatte eine Welt darum gegeben, wenn ich grüne Haare gehabt hatte, um zu erproben, ob "Frumetel" mich trop grüner Haare lieben und heirathen würde; und—für Geld bekömmt man Alles!—ich bekam über Racht grüne Haare!

Der Erzählung biefer Schöpfung meiner grünen haare fei beshalb ein Plätchen in meinen "Memciren" gegönnt, weil sie ein Beweiß sein mag, wie beschränkt mein Berstand in meiner Kindheit gewesen sein muß, ja, ich erinnere mich gewisser Büge von Dummheit aus meinen Jahren von 8—10, die an's Unbegreisliche geh'n, da ich in denselben Jahren boch bie erstaunenswerthesten Proben von Aufsassung, Scharffinn und schneller Erkenntniß in allen jenen Fächern entwicklte, die mein Studium ausmachten.

Mein älterer Bruder Leopold benütte biefe meine leichts gläubige Beschränktheit auf's practischste. Ale jungstes Kind

wie jüngster Enkel, als Nesthedchen und Muttersöhnchen hatte ich immer ein paar Groschen in der Tasche. Bruder Leopold —etwa um acht Jahre älter—wußte diese Groschen des Bensjamins ganz geschickt in seine Taschen zu bringen.

Sollte man glauben, daß ich ihm Geld dazu gab, Ganfesfedern zu kaufen, fie anzubauen, fie täglich mit einer von ihm verfertigten Bundertinctur zu begießen—damit lebendige Ganfe emporwachsen!

Als Bertrauter meiner Liebe zu "Frumetel" und meines sehnlichen Bunsches, "grüne Haare" zu haben, sagte er eines Tages: "Ich könnte machen, daß dir grüne Haare wachsen, aber das kostet wenigstens sechzehn Groschen!"

Durch besondere Liedkofungen erschmeichelte ich mir dieses Capital und am andern Nachmittag nahm mich mein Bruder in die Nache. Ich weiß nicht, welche "Löwenpomade" er ersand, aber nach einer halben Stunde war ich "grüner Serspentino der Zweite!" Mein Kopf sah aus wie eine ungestämmte Stachelbeerhecke!

Ich war glüdlich! Und eilte nun zu "Frumetel," ob sie mich noch lieben wird!

Frumetel erging sich eben im "Kuturupgarten" und fah nach, wie lange sie noch auf einen Maisstengel warten musse.

Ich ftürzte ihr wie eine gelbe Rübe mit grünem haars buschel, ein "Riquet à la houpe," entgegen, das herz von Glud und Sehnsucht geschwellt, aber — curioser Gusto! — Frumetel erblickte mich, schrie auf, schlug die etwas erdigen hande, beim Anblick ihres Sohnes der Wildniß, über ihren Kopf zusammen und schrie: "Ropi \* bistu meschugo? (versrüdt). Geh' mir aus den Augen, du Miehnik!" (Un-hold!)

<sup>\*</sup> Batichelname für Moris.

Ich war wie vom Donner gerührt! "Und barum grune haare? und barum sechzehn Groschen ausgegeben?"

, Noch größer war ber Larm in meiner Familie, als ber kleine Benjamin als "grunliches Meerweib" nach Hause tam.

Es war ein großes Gewitter, welches oft einschlug. Aber ich blieb vier Bochen lang grüner Rüngling!

Dieser Vorsall war die Veranlassung, daß beschlossen wurde, mich auf die "hohe Schule" nach "Paks" zu schicken, um Frumetel aus mir herauss und noch mehr Talmud in mich hineinzupeitschen.

#### Sunftes Capitel.

Es wurde also im Familienrathe beschlossen, mich auf die hohe Rabinatsschule nach Paks zu schicken.

Bieviel Itranen diese Resolution meiner Mutter erpreßte, ist unsäglich. Es ist mir von dieser Trennung nichts im Ges dächtniß geblichen als eben der zärtliche Schmerz meiner Mutter und all' ihre kleinen Zärtlichkeiten in Ausstattung und Mitgabe zu dieser meiner Universitätsfahrt, und die Erinnerung an eine Sibylle, an eine Prophetin, an die Lenormand Lovasberenys, an eine Zigeunerin, welche vor dem Antritt meiner Studentenreise um meine Zukunst befragt wurde.

Bu jener Zeit waren die "Zigeuner" noch eine romantische Staffage auf dem flachen Lande Ungarns, und viel größere Dörfer hatten am äußersten Ende oder in der Entfernung von 50—100 Schritten eine kleine Colonie dieser romantischen Bagabunden. Man nannte diese Colonie immer das "Zisgeunerdörfel."

In biefem "Bigeunerborfel" burften fie fich Sutten (Rauch: butten) anlegen, boch teine Ginfriebung, teinen Zaun, kein Gehöfte um biese Hutten haben. An gewissen Tagen, namentlich an Marktagen, durften sie nicht in ben Ort kommen.

Diese Bergünftigung, einen Ansiedlungspunct haben zu bürfen, verdankten die ungarischen Zigeuner der Beisheit und Menschlichkeit der großen Maria Theresia. Sie sollten auch nicht mehr "Zigeuner," sondern "Uj-Magvar" (Neusungar) heißen. Die Kinder der Zigeuner sollten in die Schule geschäft werden u. s. w. Die Grausamkeiten, mit welchen die humanen Intentionen Maria Theresia's von den executiven Mächten ungarischer Dörfer vollzogen wurden, waren mehr geeignet diese Race ganz zu entmenschen und zu verwildern, als sie an das Band der geselligen Ordnung zu knüpsen.

Die Zigeuner überhaupt haben nur eine Tugend: "Kins bestliebe," sie lieben ihr Kind über Alles, aber diese Tugend wird bei ihnen zum Laster, sie ist die Liebe der Thiermutter, bis zu einem gewissen Alter, dann wird das Kind sich selbst überlassen, Stehlen und Bagabundiren sein Spielswerk.

Fast überall, wo ein solches "Zigeunerdörfel" war, befand sich unter ihnen auch eine "Javasn é."

Eine "Javasne" war Alles in Allem, sie war "Biarba" und "Meg-Merillis," sie war Wahrsagerin, Kartenlegerin, Bunderdoctorin, Thierarzt u. s. w. Zu ihr nahm man Zusslucht, wenn man bestohlen wurde, wenn die Kuh keine Milch gab, wenn die Kinder das kalte Fieber hatten, wenn man einen Handel abschloß, wenn man wissen wollte wie die ober der Zukünstige beschaffen sein wird, wenn man eine Reise machte, kurz die "Javasne" war das Orakel. Wo kein solsches Zigeunerörtchen war, da kam von Zeit zu Zeit eine "Javasne" auf Gastrollen. Ein kleiner Karren, von einem Hunde ober einer Liege gezogen, war ihr Dreifuß, diesen

Karren pflanzte die "Javasne" vor dem Dorfe auf, und zu ihr wallfahrtete Alles, was ein Anliegen an die Zukunft, an ein Geheimniß oder ein Gebrechen hatte. Man führte ihr die tranken Kinder, das kranke Bieh zu. Zu Bohlhabenden ging die "Javasne" wohl auch in's Haus. Sie sagte aus der Hand wahr, man opferte ihr bald Geld bald auch Bictuazlien. Sine solche Javasné oder Seherin hatte ihr Dodona auch in dem Zigeunerdörsel zu Lovasberenn, und zu ihr wurde ich gesührt, um meine Zukunst zu ersahren.

Ich weiß mich nur ber Lehmhütte zu erinnern, voll Rauch, und ber alten Javasné, die in einem rothen Kopftuch auf einer Art Truhe oder Koffer saß und ein schwarzes Schwein zur Seite hatte, benn bei ben wahrsagenden Zigeunerinnen vertritt stets ein schwarzes Schwein die Stelle der bei der ans bern Wahrsagerinnen und Kartenlegerinnen unvermeidlichen großen Kate.

١

Welches Horoscop sie mir stellte, weiß ich nicht mehr, das schwarze Schwein nahm meine Ausmerksamkeit in Anspruch. Doch muß die Brophezeiung befriedigend ausgefallen sein, benn meine Mutter sagte mir im Nachhausegehen: "Wollte Gott, es würde wahr!"

· Bei dieser Gelegenheit, da ich von dem ungarischen Zigeunerleben spreche, sei noch eine der denkwürdigsten Zigeuners
persönlickeiten jener Zeit, einer Zigeuners Celebrität gedacht,
eines Virtuosen, dessen Eigenthümlichkeit wunderdar genannt
zu werden verdiente, des Biolinspielers "Biharp," bes
"Zigeuner-Paganini's." Ich erinnere mich seiner aus meis
nen frühesten Kinderjahren und auch noch späterer Zeit, als
bie drei Allitrten in Pesth waren, und er vor ihnen spielte
und große Sensation erregte.

Er war ein großer, stattlicher Mann, von ber dunkelsten Farbung, mit blipenden Augen und einer Physiognomie,

welche die höchste Schlauheit, aber auch eine große Intellisgenz verrieth.

Bihary war ber ungarische Orpheus, sein Name war bie Losung zur Bewunderung, und wenn er in einer Cfarba, auf einem Bocso erschien, war Fanatismus und Verzudung.

Er wurde gewöhnlich von noch brei fiedelnden Zigeunern begleitet und reifte im Lande umber.

Die Art seiner Spielweise ist unbeschreiblich. Aus seiner braunen Fiedel zog er - der specielle Charakter seines Spiesles war eigentlich ein gewisses elegisches Ziehen der Tone—die erschütternosten, schmerzlichsten und rührendsten Beisen hervor, während andere seiner Spielweisen, seiner Tanzspielsweisen, Begeisterung, Jauchzen und betrunkene Füße hervorbrachten.

Im ganzen Lande kennt man eine Melodie, die blos "ein Bihary" hieß. Auf den Marktplätzen oder in den Bens begfogado standen die dicht gedrängten Kreise um ihn, athems los horchend, wenn er den "Balgos" anspielte und die übers volle Brust der Hörer entlud sich endlich in einem Beisallss wüthen. Ich erinnere mich, daß bei einer Werbung, die im Hose meines Großvaters stattsand, in welchem die neuen Rescruten ein Fest bekamen, Bihary ein "Hármas tánez" aufsspielte, der eine Art Tarantelismus bewirkte.

Er war ein Naturalist und hat erst in spätester Zeit Roten kennen gelernt. Aber er war ein Zauberer. Seine kleine braune Fiedel war bald Damon, bald Engel, bald lachendes Mädchen, bald weinende Muse! Seine Tone wühlten im Busen des Hörers herum, sie wühlten die tiefsten Schwerzen, die tiefsten Gelüste, die sansteste Wehmuth, die wildeste Begier auf!

Aus diefer lleinen braunen Fiedel beschwor der kleine Bo-

gen Biharp's alle Geister ber nationalen Grinnerungen, Die schmerzlichsten und wilbesten heraus!

Bei ben ungarischen Hochzeiten in Dorf und Stadt gehörte es zu dem Stolz der Hochzeiter, wenn Bihary mit seiner Bande da war. Dann zog wohl auch, wenn die Freude hoch gestiegen war, die ganze Hochzeitsgesellschaft durch den Ort, Bihary voran—einen Csardas oder dergleichen aufspielend, und wo der Zug vorüberging, schlossen süch Männlich und Weiblich an, und begannen sich im Tanze zu dreben, und so wuchs das Ding zum Knäuel an und jauchzten "Éljen Bihary" sort und fort.

Bihary selbst nahm nichts an, d. h. von der Menge, diese schuttete ihre Gaben in die Cymbal des unermudlichen Cymsbalschafters, der mit Bihary umherzog.

Roch in feinem hohen Alter erfreute fich Bihary einer Auszeichnung von Gr. Maieftat bem Raifer Frang.

Mehr über diesen wunderbaren Naturkünstler dürfte vielleicht in Gräffer's National-Encyclopädie zu sinden sein, obwohl ich zweiste, daß er viel von ihm zu sagen wußte.

# Sechstes Capitel.

Noch bevor ich meine Wanderung aus dem elterlichen Hause antrat, starb meine Mutter. Sie starb, wie sie gelebt hatte, leidend, schmerzenreich, sanft, fromm und dulbend.

Ich war noch zu viel Kind, um diesen Berluft in feiner ganzen Bitterniß zu verkoften; ich weiß, daß ich weinte, viel weinte, und als man mich aus dem Zimmer der Sterbenden entfernte, von ihrem Bette gewaltsam weggebracht werden mußte.

Mit dem Tode meiner Mutter zog der gute Familienengel aus unserem Hause.

Mein Vater siebelte von Lovasberenn nach Ofen über, mein altester Bruber zog nach Besth und meine Schwester lebte in Bresburg.

Mein Bater schritt zu einer zweiten heirath und übersiedelte von Ofen wieder nach Moor im Stuhlweißenburger Comitat, wo er eine reiche, in Jahren vorgerückte Wittwe heirathete.

Ohne noch eines Urtheils fähig zu sein, erschrack ich vor bem Gebanken an eine "Stiefmutter."

3 wei "Mütter" haben bas Unglud ber Maria Stuart, sie sind vielleicht besser als ihr Ruf: Stief= und Schwieger= Mütter.

Mutter Eva war beshalb bie glüdlichste Chefrau, weil sie feine Schwiegermutter hatte, und Jomael war ber erste, ber von einer Stiefmutter ausgetrieben wurde.

Gine Mutter ift bie Berlmutter bes haufes, eine Schwiegermutter aber ift bie Effigmutter bes haufes.

Es ist eine vielsach bestätigte Ersahrung, daß die Schwiegermütter mehr Tyranninnen für Schwiegerstöchter als für Schwiegersöhne sind.

Jebe Mutter verheirathet fich und ihr Kind zugleich. Wenn also ber Sohn heirathet, bekömmt er so zu sagen zwei Frauen, die Mutter betrachtet die Schwiegertochter geswissermaßen als Hagar, und wenn der Enkel einmal da ist, so hat der Mohr seine Schuldigkeit gethan und der Mohr, die Schwiegertochter, kann geben.

Die Schwiegermutter sind eifersuchtig, es ist die Eifers fucht auf die Liebe des Sohnes, die sie zu Feindinnen der Schwiegertöchter macht. Es sind gewissermaßen Rebens buhlerinnen.

Ueberhaupt kann jede Frau jede Frau nicht leiden, die geliebt wird, und besonders wenn diese Frau von dem UL 80.—19.

eigenen Sohne geliebt wird, ben man nicht mit Liebe und Bartlichkeit erzogen haben will, bamit er biefe Liebe und Bartlichkeit auf eine Andere übertrage.

Ganz anders ift es mit dem Schwiegersohn. Die Sohne werden von den Muttern geboren und erzegen, um fie zu behalten, die Techter werden von den Muttern geboren und erzogen, um fie los zu werden!

Ein "Schwiegersohn" ist das lette Mittel für diesen Zwed! Und es ist ein Stud Dantbarteit, daß die Schwiegermutter bie Schwiegersöhne liebevoller behandeln als die Schwiegerstöchter.

Eben ein folder Unterschied waltet zwischen "Stiefmutter" und "Stiefvater" ob.

Ein "Stiefvater" sieht in dem Stiestind nichts als ein Pflichteremplar, welches ihm die Frau zubrachte; ohne Liebe und ohne haß nimmt er dieses Pflichteremplar auf. Gine "Stiesmutter" aber sieht in dem "Stiestind" ein hin der niß, ein unglückliches Ereigniß, welches aus dem "status quo ante" in den "status quo" hineinwächst!

Ich bewahre mich hier alles Ernstes davor, als bezögen sich diese Betrachtungen auf meine Stiesmutter. Ich glaubte den Schatten meines seligen Baters zu beleidigen und dem Schatten jener Frau Unrecht zu thun, wenn ich die Leiseste Anklage über sie laut werden ließe. Es war eine kreuzdrave Frau, kindere, also liebelos. Sie fürchtete Gott, heiligte den Sabbath, liebte das Geld, achtete ihren Mann und sah die Genüsse der Welt als ganz underechtigt an, inclusive essen und trinken.

Sie hat, so viel ich weiß, nie sich stiefmutterlich bose gegen meine Geschwifter benommen, und bankbar muß ich es ihr nachrühmen, daß sie meinem Later die forgsamste, pflege- vollste Gefährtin bis an fein Ende war.

Als ich bas väterliche Haus verließ, ftand blos die Schred: geftalt: ,,Stiefmutter" im Allgemeinen vor mir.

Ich tann auch nicht fagen, baß ich gerade beghalb bie Geis math verließ.

Unbandigkeit meinerseits, verbunden mit jenem dunklen Drang, sich fortzubewegen, der in allen Dingen liegt. Es ist der "Bille in der Ratur," der "Bille," der in Menschen, Bstanzen und selbst in leblosen Körpern lebt, der Bille zur Beranderung, der auch in Steinen lebt.

Ich verließ mein väterliches hans wie ein Schiffchen, das ohne Ruber, ohne Compaß, Segel, Mast, selbst ohne bestimmstes Ziel vom Ufer in die Wellen treibt.

Ich hatte keine klare Ibee: wozu? wohin? weswegen?

An einem schönen Morgen verließ ich Ofen, omnia mea bestand in zwei rüstigen Beinen, einem Banderstab und etwa acht oder zehn Gulden Biener Bahrung, und so pilgerte ich per pedes apostol orum wie ein Land-Columbus immer fort, bis der "muthige Segler" auf leichten und zerriffenen Sohlen in Bresdurg ankam.

In Preßburg angelangt nahm mich ber Bruder meiner Mutter, Onkel J. Brull, mit väterlichem Bohlwollen auf, obwohl ich nicht ganz appetitlich ausfah.

In dem Sause meines Ontels sand ich die liebevollste Behandlung. Er war einer der reichsten und angesehensten, zugleich einer der gelehrtesten und achtungswerthesten Manner jener Zeit. Gastfreundschaft und Bohlthun waren die zwei Sausfreunde dieser Familie.

Ich mußte im Hause wohnen, wurde neu überzogen und hergerichtet und lebte da ein flottes Leben. Doch follte dieses Haus meines edlen vortrefflichen Oheims nicht zu meinem "Capua" werden, obwohl -mein allezeit liebebereites, aber nicht allezeit getreues herz da einen lleinen Kinder-Roman burchmachte.

Mein Ontel hatte nämlich ein Tochterchen "Bepi," ein allerliebstes Exemplar von einem Brunettehen!

Sie feben, fie lieben, fie beirathen wollen, mar bas Ges fcaft von brei Minuten !

An einem Freitag Abends tam ich in Prefiburg an, am Sonnabend besaß Cousinchen "Bepi" schon einen Liebesbrief von mir, acht Seiten stark, geschrieben mit allem Aufgebot an fingerdicken Buchstaben, und jeder Buchstabe sah aus wie ein "Sohn ber Wildniß," ber von Parthenia geschoren wird.

— Bas ich auf diesen acht Seiten schrieb?

Die zimperliche Emilie Galotti sagt: "Mas er gesprochen und was ich erwiedert, ich weiß es nicht, mein Bater!" Ich weiß nicht, was ich sagte, oder was ich gesagt haben konnte! Es kam auch weiter zu keiner mündlichen Berhandlung zwisschen uns, nur so viel weiß ich, daß wir oft stundenlang beissammen saßen, ohne ein Wort zu sprechen oder etwas Anderes zu thun als—"Haselnüsse" zu knaden!

hafelnuffe war namlich Cousinden Bepi's Leidenschaft, und also wurde fie auch meine Leidenschaft!

Wenn ber gute Werther es jum Entzuden fand, wenn Lotte ben Kindern "Butterbrod aufftrich" und er die "kleinen Rogsnaschen" hatte tuffen mögen, dann weiß ich nicht, warum für einen jungen Schwärmer nicht auch in dem Anblick feines haselnußknadenden 3beals ein stiller Zauber liegen foll?

Indessen ging die Zeit ber jungen hafelnuffe und meine Zeit auch vorüber, und ich ging einem Weg entgegen, auf bem ich ganz andere Nuffe zu knaden bekommen sollte.

Nachdem ich, um das Gleichniß mit dem Schiffchen fortzussesen, nachdem ich in Bresburg neu kalfatert und ausgebefsfert wurde, von Onkel und Tante neue Takelage und etwas

"haares" Schiffswiebad in die Tasche bekommen, segelte ich von Preßburg ab. Cousinchen Bepi, die in meiner spattern Biographie noch erwähnt werden wird, vergoß, wie ich glaube, einige Ihranchen, welches mich sehr rührte; aber noch mehr rührte es mich, daß sie den Inhalt ihrer kleinen Spatbüchse in meine Hand leerte und sagte: "Moritz, glüdliche Reise! sei brav, führ' dich gut auf, lerne etwas, und wenn du was brauchst, so schreib' mir!"

Daß ich brav war und blieb, ist mein Geheimniß; daß ich was gelernt habe, ist der Belt ein Geheimniß; und daß ich Cousinchen Bepi später oft schrieb, ist unser beiderseitiges Geheimniß.

Ich reiste mit einem Lohntutscher, nahm meinen Sis neben ihm auf dem Kutschbod und gelangte nach acht Tagen in Prag an.

#### Siebentes Capitel.

Als ich nach Brag tam, hatte ich, wie Cortez, alle Silbers flotten hinter mir verbrannt. Ich selbst war ohne Gelds und Unterstützungsguelle, von zu hause abgeschnitten.

Ich kam in Brag mit einigen Gulben in der Tasche an und hatte nicht die leiseste Ahnung, von was leben, wenn diese zu Ende sein werden.

Doch brachte ich drei Capitalien mit: Die Sorglofigteit der Jugend, eine unzerstörbare Lustigkeit des Gemuthes und talmudische Gelehrsamkeit, wie sie bei meinem damaligen Alter als Bunder angestaunt wurde.

Ich glaube, es durfte für jeden Lefer von Geist nicht ganz ohne Interesse sein, hier bei dieser Gelegenheit über das Wesen dieses Rebelbildes "Talmud" eine kleine Andeutung

i

zu lesen, von Jemand, dessen Muttermilch fie von der tausends brüstigen Dame Gelehrsamkeit war.

Der Talmub umfaßt Alles, Civilgeset, Criminalrecht, Religionslehre, Sittengeset, Tempeldienst, Chrenrechte, Mes bicin, Chegeset, Astronomie, Agrar: und Culturgeset, Briefterrechte, Sahungen über Rein ober Unrein: kurz fast Alles!

Die Entwidlung, Deutung, Erörterung, Auslegung und Discussion ber 6 Grundtractate ober "Ordnungen" (Mischna) bildet die "Gemora" und das ganze heer der großen und kleinen Gregesen, die alle sich und die Andern anders auslesgen, das ganze heer der Milbensucher und Sylbenklauber, beren Name Legion ift, und die alle sich wie ein Rattenkönig ineinander verbeißen und einen Knäuel unentwirrbarer Sophismen, Antithesen, Subtilitäten und Windsangerei bilden; das ungefähr ift es, was man "Talmub" nennt.

Wie der Justinianische Codex erhielt auch der Talmub sein Glossatorium und Commentatorium. Während die "Mischna" im jüngern Hebräisch geschrieben ist, ist die Gemora im aras mässchen Idiom abgefaßt.

Benn man diesen Buft von Gelehrsamkeit und Unwissenheit, von Scharsinn und Bornirtheit, von Beisheit und Frivolität, von unerforschlicher Geistestiese und unglaublicher Schalheit durchstöbert, so erstaunt man über die Gesehlosigkeit ber Gesehe des Denkens, über die Bereinbarung der höchsten Intelligenz mit der tiesten Finsterniß, über den Mißbrauch des tiesten Scharssinns, der angehalten wird die crasseste Dummheit zu beleuchten, und über die Berschwendung des allesumsassen, oft vierzigjährigen Studiums, welches sich zur Ausgabe macht, Bindeier auszubrüten, mit einem Ernst, als ob ein Göttergeschlecht aus diesen Giern hervorgehen sollte.

Wenn man 3. B. ben Patriarden Jehuba ben Beiligen ober ben Ordner ber Difchna "Rabbi" ober ben fpateren

Commentar, der blos "Raschi" geheißen wird, nimmt, so bleibt man bei dem Phanomen stehen, welch' ein unbegreistisches Bolumen der Kopf, das Gedächtniß, die Auffassung dies fer Männer haben mußte.

Die sinnige Sprache der Weisheit, die lauteste Moral, die sinnigsten Barabeln und Sprüche des Talmuds haben Herder u. A. genugsam an's Licht gezogen.

Das Räthsel, wie es möglich ift, so viel Geist: und Sinns volles mit so vielem Läppischen zusammen zu würfeln, wird erklärlich, wenn man in die Entstehungsgeschichte dieses Amalsgamas zurückgebt.

In der babylonischen Gefangenschaft zogen sich die sogenannten Hochschulen in entlegene Orte zurück, wo jeder Rabbi eine Schule von mehreren hunderten Schülern hatte; der Bortrag bestand nun über irgend einen Paragraph der Mischna oder die Deutung eines Ritual oder sonstigen Gesetes, und das Thema wurde allen Schülern als Gegenstand nächster öffentlicher Disputationen anheimgegeben. Jeder dieser Schüler, unter welchen sich auch Raddis und Gelehrte befanden, überbot nun den Anderen an Deuteleien, an Subtilitäten, an minutiosen aber schafsinnigen Auslegungen, Wendungen und Verrentungen des aufgegebenen Themas, Dogmas oder Spruches.

Man kann sich also benken, wie viel Abstruses, Berslitzes und Berschnitzeltes neben bem lauteren Geist und ber licht- vollen Erkenntniß mit zur Sprache kam, und bas um so mehr, da ber ben Gelehrten bieser Nation eigene Big und die ihnen ebenso eigene zersepende Kaustik in dieser Disputation durch Scheinwitz und Geistesspielerei eine große Rolle spielte.

Ich bin sogar überzeugt, daß es Satyriker unter diesen Rabbis gab, welche in dem Lehrhause selbst die Fronie als Waffen gebrauchten. So halte ich einen ber ersten jener

Talmudbegründer, den Rabbi Jermia, für einen wahren "Humorist," welcher sich über die Anderen lustig machte, ins dem er anscheinend voll Eiser und Einsalt im Lehrhause Frasgen ausstellte, die als wahre Barodie des Themas zu betrachsten waren.

Rur ein Beispiel möge hier diesen Kaut bezeichnen. Es handelte sich um das Thema von "Rein ober Unrein," und welche Dinge in einem Leichenhause oder durch die Berührung eines Todten als verunreinigt zu betrachten, und das Schlußzgesetz lautete: "Im Raturzustand nimmt nichts die Berzunreinigung an; ist ein Ding aber durch Formen u.s.w. Gesfäß oder dergleichen geworden, dann ist es in der Disposition die Berunreinigung anzunehmen.

Als dieser Orakelspruch gefällt wurde, warf der sarcastische Rabbi Jermia mit dem Anschein des heiligsten Ernstes solzgende Disputationsfrage auf: "Wenn eine Ziege grüne Gerzten vom Zaune fraß und sie, in Gestalt eines Gestechtes, der Natur wieder zurückgiebt, ob dieses Product zum Contagium bisponirt ist oder nicht?"

Der gute Rabbi Jermia hatte freilich das Schidfal, daß er dann immer aus dem Lehrhause ("Beth Hamedrasch") hinausgeworfen wurde.

Der Talmub hat aber nicht nur seine Sathriker, sonbern er hat auch seinen "Münchhausen," ben herrn Rabbi "Bar-Barchone." Dieser war der männliche Sherezade der Schule; er erzählte Märchen, die an Lüge und Unwahrscheinlichkeiten Alles übertreffen, was Münchhausen je zu denken wagte. Er erzählt zum Beispiel von einer Meerfahrt, die er machte. Er suhr auf einem Schiff, welches zweihundert Meilen in der Minute zurüdlegte; da begegnete dieses Schiff einen Fisch, welcher ihm entgegen kam, und dieser Fisch schwamm auch zweihundert Meilen in einer Minute, so segelten Schiff und

Fisch in eutgegengesetzter Richtung aneinander vorüber, und bas Schiff segelte zwei Jahre bis es von den Bordersloßsedern bes Fisches bis an seine hintersloßsedern tam.

Richt unbewerkt tann ich bier laffen, daß es vielleicht für ben Erfinder der Dampsichiffahrt etwas bedentlich sein könnte, wenn man den Lügen dieses talmudischen Rünchhausens einige Realität unterschieben wollte. Denn er erzählte auch, er habe einmal auf dem Meere ein Schiff gesehen, welches sich wie ein Blis fortbewegte und er sah nichts als eine Feuerssäule ("Rure chiwerte"), die es forttrieb!

Ueberdem sind von einer Masse Autoren und Literaten Plagiate an dem "Midraschim" begangen worden. So z. B. besindet sich der Stoss zu Schiller's "Bürgschaft" in der Handsschrift von "Midrasch Kaheleth," welche der Gelehrte Menaschem Consard besaß. Die Sage der "Beiber zu Weinsberg" (natürlich nicht zu "Weinsberg" spielend) sindet sich in "Midzrasch Schir Baschirim." Die berühmte Processeschichte des geliehenen Geldes, welches sich in einem Stod besand, die im "Don Quirote" des Cervantes ist, ist sast duchstäblich im "Talmud Nedorim" zu lesen und ist unter den Talmudlenznern als die Sage von "Kanne debeh Rabbe" bekannt.

Genug bavon und zurud zu meinem Debut in Prag.

Die hohe Schule bes Talmuds in Brag ftand unter bem Principat bes Oberappellanten Samuel Landau, eines ber geachtetsten Gelehrten Brags. Er hielt zuweilen am Samstag eine Disputation in seinem Hause, auf ein vorher tunds gegebenes Thema. Ich drängte mich mit in den Disputationsssal und disputirte mit dem alten ehrwürdigen Mann, voll Geist und Feuereiser aus allen Krästen und ganz ungenirt. Das Auditorium sah den keden Jungen ganz verduzt an, der Rabbi aber sagte am Ende, ich möchte Mittag bei ibm bleiben.

Da nahm er mich in's Berhör, gab mir verschiedene Themata auf, die ich sofort zu seinem Erstaunen löste. Abends schrieb er mir eine Karte, ein sogenanntes Bequartirungs- und Bertöstigungsbillet, auf drei Monate für das reiche Haus M. Kischels.

Am andern Tag bezog ich mein Winterquartier und wurde von der Tochter des Hauses, eine wahre Rose Jeschuruns, mit Ramen Blümele, in mein Logement installirt. Es war eine vortressliche, edle, liebenswürdige Familie.

Ich gewann balb die Zuneigung Aller und besonders des weiblichen Hauspersonales; sowie ich auch bald im Hause des Oberappellanten und bei seiner dito wunderschönen Tochter bald heim und hause war.

Ich hab' in meiner Kind: und Jugendzeit das Glück geshabt, überall gerne gesehen zu sein und besonders die Prostection des schönen Geschlechtes zu genießen.

Daß es nicht meine Schönheit, weber meine römische Rase noch mein Rosenmund war, welche dieses Wunder bewirkten, wird man mir glauben. Was war es denn? Es war die Lustigkeit meines Wesens, die Lustigkeit und Sorglosigkeit mit einer sich gleich zu erkennengebenden guten Gemüthsart, die überhaupt nie ihre Wirkung versehlt!

Bu jener Zeit lachte mein ganzes Wesen, Alles an und in mir war lustig und ich trug diese innere Lustigkeit auf Alles, was mir nahe kam, über; Alles erschien mir lustig, sogar ber Hunger!

Ich hatte in Prag auch trübselige Zeiten, aber ich lachte nur! Ich lachte den Hunger aus, ich lachte die Kälte aus! Ich war drollig und luftig auch mit mir selbst und wenn ich allein war!

Ich erinnere mich einer Faschingenacht, ich wohnte in einem Dachstübchen auf bem Fischmarkt, mein Zimmer war

von einem Dellämpchen kärglich erhellt, auf einem kleinen hängofen lag ber zukunftige Vierundzwanzigstundeninhalt meines Magens in der Gestalt von drei dis vier Erdäpfeln. Von der Redoute, die gerade gegenüber war, klang ein lustiger Deutscher zu mir herüber und ich saste meinen Holzstuhl an und walzte mit ihm seelenvergnügt durch's Zimmer!

Was war bas?

l

Es war die Jugend! Die frühefte, Die forgloseste Jusgendzeit!

In der Jugend ist der Hunger nichts als Spaß, der Durst eine Nederei, die Kälte eine Erfrischung!

Bas ift bas Leben? Die Rugen b!

Was ift vom Tag fcon? fein Morgen!

Bas ift von ber Sonne fcon? ihr Aufgang!

Bas ift von der Rofe fcon? ihre Anofpe!

Bas ift von der Liebe das Liebste? ihr Beginn!

Bas ist vom Leben das eigentliche Leben? die Jugend!
Die Jugend ist das Baradies und nur in ihr blüht der Baum des Lebens, und nur in diesem Paradies hört man die Stimme Gottes durch die Welt gehen, und man hört, was die Bögel sprechen, was sich die Blumen erzählen, was die Bäume lispeln und die Bäche plaudern. Das spätere Lesben ist nichts als der Auszug vom "verlorenen Paradies" und jede Sehnsucht und jede Wehmuth und jedes ungestillte Bangen ist nichts, als die Weisung: "Suche "verlorenes Paradies" Seite so und so!"

#### Achtes Capitel.

Einige Monate waren seit meiner Ankunft in Prag unter Talmubstudien und Blümele-Hulbigung verstrichen. Blüs mele, so hieß nämlich die Tochter des Hauses, an welches mich die absolute Gewalt des Oberappellanten und Ober-Landesrabbiners auf drei Monate einquartirte und in welchem ich eben so viele patriarchalische Gastfreundschaft als herzliches Boblwollen fand.

Ein Sohn bes haufes, Anselm, fand befonders Wohlgesfallen an mir, und ich an Blumele, die Braut war und beren hochzeitstag herannahte.

Blumele war eine wahre Blume Sarons; ber Sanger bes Liebes ber Lieber hatte nicht verschmaht ihr zuzurusen: "Kuffe mich mit Kuffen beines Mundes, benn beine Reize sind süßer benn Wein!" Schlank wie eine Gazelle, üppig wie Carmels Beizenfelber, Zähne wie Lämmer, die aus ber Schwemme kommen, und Augen, Augen!—und dieses Compendium von Schönheit war Braut!

Es ist eine ganz eigene Sache um die Art und Beise, wie eine Braut in einer ifraelitischen Familie betrachtet wird. Sie führt die Suprematie des Hauses, sie wird mit einer heiligen Zartlichkeit behandelt, wie eine Gottgesegnete verzehrt, man möchte sagen wie ein zum Opfer erkorenes Besen betrachtet.

Eine Braut ist die Alleinherrscherin, mit Lust und Liebe unterordnen sich ihr Eltern, Geschwister und Hausgesinde; ihre Bünsche werden ihr am Auge abgesehen und ihr leisestes Begehr erfüllt. Die Juden haben eine Sage: In der Familie, wo eine Braut ist, geht ein Engel umher und streut Liebeskörner aus und legt Liebeskörner auf die Schwelle (an die "Mesuse"), um den "Schedim" und der "Lilit" (Hexen) den Eingang zu wehren.

Diefe Sage ift finnig und poetisch, und mag wohl die Ursfache ber besonderen Brautveneration sein.

In Brag lebte bamals für jubifche Brautleute ein Fatum mit Fleisch und Bein, ein symbolischer Gott ber Ehe, ein herr Peter Beer; berselbe Beter führte den Schliffel jum Chetempel; er hatte ein Buch geschrieben: "Bne Zion" die "Kinder Zions," und dieses Buch mußten alle jüdischen Brautleute studiren, daraus bei herrn Betrus Brüfung machen und nur auf dessen Zeugniß durften sie getraut werden.

Es war diese "Bne-Zions-Steuer" eine sette Auh im frommen Stalle seines Berfassers! Und wie meltte er diese Kuh! Mit allem Fleiß eines Talmudisten, mit aller Orthodoxie eines Rabbiners und mit aller Psiffigkeit eines Monopolisten!

Benn die Töchter Zions den Bater der "Kinder Zions" sahen, bekamen sie den Heirathskrampf, den BnesZionss Tanz!

Ein jeder Brautigam, eine jede Braut mußte vor Allem ein Exemplar taufen; erfte Ausbeute! Dann nahmen die Bohlhabenderen beiderlei Geschlechts aus politischen Gruns ben bei Herrn Beer Unterricht; zweite Ausbeute! Dann mußten sie von herrn Beer sich prufen und Zeugniß geben laffen; britte Ausbeute!

Und wie beaderte herr Beter Beer seine Domanen! Mit welchem Feuer und Schwert ging biefer heirathswurgengel an sein Geschäft!

Die armen Jubenbräute in Brag! Für sie waren die süßen Tage des Brautstandes verdüstert! Wie ein Damon stand "Bne Zion" vor den Augen der Bräute! In ihre süßesten Träume mischte sich der Alp in Gestalt des "Bne Zion!"

Ich für meine Person,—ich liebte Blumele und verabsscheute die "Bne Zion," und der Erzieher dieser "Bne Zion" war mein Tobseind!

Rach Beter Beer, ben Bne-Zions-Dranger, gab es noch eine zweite Berson, die für die ifraelitische Bevölkerung von Bichtigkeit war, mit ihr in stetem Berkehr war und die mich 111. 186.—20.

zuerst auf die Bahn leitete, auf welcher ich noch wandle; es war dies ein ehrwürdiger Geistlicher bei den Piaristen, "Bater Sch—," der den Buchhaltereiprüfungen beiwohnte und sie abhielt, und also eo ipso viel im Ghetto zu thun, zu unterweisen und zu prüfen hatte.

Auch er tam zu uns in's Haus, um Anselmo in die Urweisheit der Bucher und ihres Haltens und Gehaltenwerdens einzuweihen.

Pater Sch— war von umfangreichem Körper und sein Untlit sah wohlgefällig auf eine gehörig arrondirte Leibess beschaffenheit herab. Aber sein ganzes Wesen war mild und freundlich, eine heitere Leutseligkeit lächelte aus diesem gutsmuthigen Ungesicht, und so war auch sein Anstand fromm, froh und gutmuthig.

Es traf sich oft, daß in der "grünen Stube"—bas Famislienzimmer—brei Gruppen sich bilbeten.

An einem Tisch saß die Lilie Jefchuruns: Blümele, und neben ihr der Bater der "Kinder Zions," ihr das Manna seiner Steuerdigen löffelweise einträuselnd; am undern Tisch Anselm, der "doppelte Buchhaltungscandidat," und an seiner Seite Bater Sch— mit den heitern, lustigen und freundlich blinzelnden Augen, von denen ich es nicht verschwören will, daß sie nicht zuweilen vom "Soll" und "Haben" zu "Bne Zions" mit einem "Hätt" ich!" hinüber desertirten.

An dem Fenstertisch aber saß ich in einem Folianten halb vergraben, sah auf Blumele und "Soll" und "Haben" und bachte über mein Nichtsbaben von beiderseits nach.

Mein stiller, kindischer Grimm gegen den Ersinder der Zwicknaschine "Bne Zion," den ich für die Ursache hielt, daß Blümele Braut wurde, und meine wilde Ungezogenheit ließ mich oft, wenn die schöne Braut stocke, die Antwort hinüber

rufen und irgend eine Nederei über ben Inhalt bes ,,, Bne Bion" bagu.

Der Bater der Buchhalterweisheit hörte mit ftillem Wohls gefallen manches treffende Bort, welches ich erwiederte, wenn mir herr Peter unwirsch mein, "Inalleshineinreden" verwies.

Gines Tages ließ sich ber Pater von mir die Bucher nach hause tragen. Er wohnte in der Jefuitengasse im ehemalisgen Jesuitencollegium.

Er nahm mich mit in sein Zimmer, befragte mich um Bieles, schien mit meinen Antworten sehr zufrieden zu sein, gab mir einen Guldenzettel und sprach: "Du bift ein gescheiter Kerl, bu dummer Junge!"

Ich fußte ihm die Hand und fragte: "Gnädiger Herr, ist bas für den "gescheiten Kerl" ober für den "dummen Jungen?"

Lachend fragte er: "Warum fragst bu?"

"Nun für ben g'ideiten Kerl ift's genug, aber für ben "bummen Jungen"-ju wenig."

Er entließ mich mit einem gütlichen Backenstreich und sagte: "Gescheiter Kerl, lern' was!"

Das Schicfal ichien biefen vortrefflichen Mann zu meinem erften Mentor außersehen zu haben.

Er hatte mir eine beutsche Chrestomathie und eine lateinisiche Grammatit geschenkt mit bem Bedeuten, er würde sehen, ob ich mir selbst forthelsen könnte und ich sollte in ein paar Tagen wieder kommen.

Am barauffolgenden Tage schmollte ich mit Blümele, blieb nicht zum Mittagsbrod, sondern kaufte mir auf dem Brodmarkt ein weißes Brod, ging vor das Borschiper Thor, gegen Liben zu hinaus, legte mich mit meiner lateinischen Grammatik an das User der Moldau hin und verzehrte mein Brod mit allem Bohlbehagen eines Glücklichen! Dabei lernte ich und repetirte auswendig das Gelernte. So auf dem Bauch im Grase liegend, die Grammatik vor mir, wurde es sast Abend, als ich plöplich einen leisen Schlag verspürte; ich kugelte mich um und das lachende Antlit des Herrn Bater Sch — sah mich an. Er ging nach Liben, wählte den Fußpfad am hellen Strand und ertappte mich über Brod und Grammatik in flagranti. "Mas liegst du und hast Maulassen seil?"—Ich sprang aus: "Gnädiger Herr! das müssen Sein nicht sagen, daß ich "Maulassen" seil habe; wenn Jemand vorbei ginge und vor mir Niemand sähe als Euer Gnaden, so—so—" Der freundliche Pater, anstatt über diesen ungeziemenden Scherz ungehalten zu sein, erwies derte: "Du bist ein dummer Junge, steh' auf und komm' mit."

Im Gehen überhörte er, was ich gelernt habe und schien nicht nur befriedigt, sondern überrascht. Auf grünem Wege, am sonnigen Ufer ließ er sich mein ganzes Bischen Lebensz geschichte erzählen und das Resultat war, daß er mir anbot, mich dreimal in der Woche selbst zu unterrichten, mir Bücher u.s. zu geben und sich mit meiner Ausbildung ernstlich zu beschäftigen.

Bon dieser Stunde an verließ ich nach und nach das Stusdium des Talmuds u.s.w., die Spnagoge sah mich seltener, die Disputationen sanden einen lauen Theilnehmer an mir. Ich hatte von dem Baume der Erkenntniß das erste Aepfelschen gepflückt.—Das Paradies des Lebens schlug seine Thür hinter mir zu,—eine Stimme aus dem Paradiese ries mir nach: ", du sollst Schriftsteller werden, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären u.s.w.

## Der Gaffen=Philantrop.

Man fagt, es giebt keine Menschenfreunbe; es ist nicht mahr! Giebt es nur erst Menschen; fie n, die Renschen: Freunde sinden sich schon.

Es giebt, Gottlob, außer ben Tobtengrabern auch noch Menschensreunde genug; sie sind nur nicht zuganglich, sie wohnen hinter vier Mauern, hinter sechs Thuren, hinter acht Domestiken. Aber ber himmel sieht ihr Herz und wenn wir einst in ben himmel kommen, so werden wir es auch sehen; bis dahin eine kleine Gebuld.

Bon ben eingemauerten Menschenfreunden rebe ich also nicht. Das sind Galla-Exemplare von Menschenfreunden, die nicht in Gebrauch genommen werden. Ich rebe von den Menschenfreunden auf der Gasse, von den Menschenfreunden zum täglichen Gebrauch, von den Menschenfreunden zum täglichen Gebrauch, von den Menschenfreunden aus Rüssiggangenblich.

Herr Stuphütl ift ein folder Gaffen-Philantrop; er hat nichts zu thun, als menschenfreundlich zu sein; er ist von früh Morgens bis spät Abends menschenfreundlich. Sein Müssiggang ist sein Menschen freundschafts. Batent.

Stuphutl geht des Morgens sehr früh in's Kaffeehaus. hier hilft er dem Marqueur die Zeitungen in die Rahmen einheften, hängt die Theaterzettel auf, geht zu zwei bekannten Damen und läßt ihnen durch das Stubenmädchen hineinsagen, daß wegen einer plöglichen Unpäßlichkeit die gestern angekunsbigte Oper heute n icht gegeben wird.

Auf bem Lobkowipplat fahrt ein schwerer Bagen, Stutzhutl benachrichtigt ben Autscher, baß hinten ein Baggagestud losgegangen ist und geht mit erleichtertem herzen in die Alostergasse; ein Fiaker kömmt ihm entgegen. Stuthütl, der sein rettendes Auge überall bat, bemerkt, daß dem Handgaul das Huseisen loder werde; er warnt den Fiaker menschenstreundlich und schwenket sich auf den neuen Markt hin. Da läuft ihm ein kleiner Hund zu und beschnuppert ihn; "du hast gewiß deinen Herrn verloren!" Stuthütl macht die Ihür vom Leibensrosst'schen Kasseehaus auf und rust hinein: "Hat einer von den Herren seinen Hund verloren, einen Vintscher?"

Aber bamit ift Stunbutl's Menidenfreundlichkeit noch nicht erschöpft; in der Blankengasse balt eine Cauipage, der Kutfcher will absteigen, ben Schlag ju öffnen, die Bferbe wollen nicht balten, Stupbutl ruft ibm ju, nur figen bleiben, eilt bin, macht ben Rutichenschlag auf, schlägt ben Untritt berab und eilt mit beflügeltem Schritt in die Seilergaffe. Bor ibm gebt eine Dame, welcher ihr großes Umschlagetuch von ben Soultern berunterruticht. Stupbutl, ber Retter in Gefahr. fpringt beran, lächelt und fagt: "Guer Gnaben, 3br Tuch fällt in ben Moraft!" Raum ift biefe menichliche Sandlung vollbracht, fo erblicht Stupbutl's ungluckforichenbes Auge einen schwankenben Blumentopf an bem Fenster best vierten Stodwertes, er läuft hinauf, lagt bas Dienstmadden beraus: rufen und bineinfagen, man möchte ben Blumentopf wegneb: men, es tonnte ein Unglud geicheben.

Kaum hat sein bestügelter Fuß die mütterliche Erde wieder geküßt, so ist schon wieder Gelegenheit da, Unglud zu verhüten. Gin Mann geht vor ihm, dem das seid'ne Taschentuch heraushängt; Stubhütl, rastlos ungludverhütend, läuft ihm nach und sagt: "Mein Herr, geben Sie Acht, Ihr Taschenstuch!"—und schon ist er in der Quergasse, die in die Spiesgelgasse führt; ein guter Engel hat seine Schritte hierher gesleitet, denn im dritten Stockwerke banat ein Maurer, der das

haus weißt unb unten geht eine ichwarzgekleibete Frau. Stuthutl fpringt hingu, faßt fie am Arm und ruft aus: "Gnäbige Frau, Sie werden voll mit Kalt gefpritt!"-Ge: fagt, gerettet, und babin geht er mit bem fußen Lohn im Bergen, in die Spiegelaaffe. Da fteben zwei Obstweiber in einem Sausthore und aus bemfelben wird ein Wagen rudwarts berausgeschoben! Stupbutl padt Beibe an: "Aber, Beiberl, wollt Ihr benn von rudwärts geräbert merben?!" und wie ein Blit ift er aus ber Spiegelgaffe am Graben bei ber Theaterzettel-Ede. Gin kleiner Junge stellt fich auf die Fußspipen, um die Bettel zu lefen; Stuphutl naht fich ihm: "Sie tonnen wohl nicht fo boch binauf?" Run lieft er ihm alle Theaterzettel, alle Ballanzeigen, alle verlorenen hunde und gabnärgtliche Angeigen por, und nimmt feinen philantrovischen Beg auf den Stod am Gifenvlat. Sier ftebt Jemand und icaut nach ber Ubr! allein es ift neblig; Stutbutl gebt auf ibn zu, nimmt die Uhr beraus, lächelt, fpricht: "Dreiviertel auf 3mölfe!" und eilt fort auf ben Stephans: hier hat ber Wind Jemanden den hut vom Kopfe gewirbelt : Stuphutl wirbelt bem Bute nach, erreicht ibn, rei= nigt ibn vom Schnee, bringt ibn feinem Gigenthumer, la: delt, fpricht : "Ja! auf bem Stephansplat ift's gefährlich!" und verschwindet in der Rotbenthurmftraße. Da schlägt ber Bind ein offenstehendes Salbfenfter bin und ber; Stutbutl steigt die Treppe binauf und ruft in bas Borgimmer binein: "Der Wind wird Ihnen die Fensterscheiben einschlagen!" Auf bem Rienmartte angelangt, fiebt bas allesumfaffenbe Auge Stubbutl's einen Quartierzettel, welcher umgefehrt, mit ber Schrift an die Band bangt; er geht in's Saus, fieht ben Sausmeifter, lächelt, fpricht: "Die Quartierzettel bangen umgefehrt, bas nütt ja nichts!" und manbelt feinen Retter= aang weiter bis jum Rothentburmtbore: bier fpricht ibn

Jemand an: "Entschuldigen Sie, komme ich hier recht in die Teinfaltstraße?"—Stupbütl's Antlitz verklärt sich; die Sonne der Menschenfreundlickeit leuchtet aus seinen Zügen. "In die Teinfaltstraße? Das ist gerade mein Weg auch; belieben nur mit mir zu spazieren." Und er führt den Mann vom Nothenthurmthore bis in die Teinsaltstraße. Auf dem Rüchwege in der Renngasse steht ein kleines Kind und spielt im Schnee; er fragt es, wem es angehöre, geht zu dessen Eltern in's Haus hinein und warnt sie: "Das Kind wird sich die Fühlein erfrieren!" Auf der hohen Brücke rausen zwei Schusterbuben mit einander. Stuphütl tritt wie ein Genius des Friedens zwischen die ergrimmten Schusterbuben, Versöhnung träuselt von seinen Lippen, und die Schusters buben?

"Und in ben Armen liegen fich Beibe, Und weinen vor Schmerz und vor Freude!"

Im Nachausegehen, schon in der Dämmerung, schlägt er noch Jemand schnell auf die Schulter, lächelt und spricht: "Sie haben sich da hinten ganz weiß gemacht!" und entsschlüpft der dankenden Erkenntlichkeit.

Rurz, Stuphütl ift die personifizirte Menschenfreundlichkeit, die in Fleisch und Bein gesetze Philantropie, eine wandelnde Barsehung; ein Gassen-Genius. Den ganzen Tag bescheint die Sonne seine menschenfreundliche Lausbahn und wenn sie bie Sonne nicht beleuchtet, so beleuchtet sie die Abendlampe, benn am Abend wandelt Stuphütl von einem Theater in's andere und ruft dann allen Bekannten im Nachhausegehen zu:

"Im — Theater war's leer, im — Theater war's voll! Gute Nacht!"

Gute Racht, schlaf' wohl, Stuphutl, nach gethaner Arbeit ift aut ruben!

#### Faften=Devijen.

## "Dente roth, morgen tobt!"

Heute roth, morgen tobt! Heute setter Donnerstag, morgen magerer Freitag! Heute Fasching. Sonntag, morgen Bersatsamt-Montag! Heute blauer Montag, morgen grauer Dienstag! Heute brennender Dienstag, morgen Uhden. Mittwoch! Heute Freud', morgen Leid! Heut':,, Juchhe!" morgen:,,o weh!" Heute gesund, morgen zu Grund'! Heute erworben, morgen verdorben! Heute ganz flott, morgen bankerott! Heute noch Schnee, morgen ein See! Heute geschnürt, morgen geschmiert! Heute Mazur, morgen die Spur! Heut' engagirt, morgen verssührt! Heut' in der Wlod', morgen im Koth! Heute gefreu't, morgen bereu't! Heut' Equipage, morgen Blamage! Heute Rachtigall, morgen Raben. Schall! Heute gemacht, morgen verlacht!

#### "Beute roth, morgen tobt!"

Ł

Zwischen heut' und morgen, wachsen Qualen und Sorgen! Zwischen morgen und heut', wechselt Lust in Leid! Heut' und morgen und dazwischen, kann der Teufel die Karten mischen! Heute, morgen, und dazwischen die Racht, führt herbei die Schmerzensfracht! Zwischen sett und zwischen später, stehet Tod, der schwarze Peter! Zwischen später und zwischen sett, ist's oft "zu guter Lett!" Die Sonne geht unter, und Alles ist munter, die Sonne geht auf, bringt Jammer vollauf! Zwischen Bachen und Schlummer, wächst Leid und wächst Kummer! Zwischen Schlummer und Bachen, wird Beinen aus Lachen! Zwischen Bett und zwischen Sesselett lebt des Todes Stelett!

#### "Seute roth, morgen tobt!"

Heute zärtlich wie Spaten, morgen feindlich wie Katen! heut ewiger Frieden, morgen Krieg ist beschieden! heute niedelich und putig, morgen murrisch und trutig! heute ein Klatscher, ein frischer, morgen ein Pseiser, ein Zischer! heute ein Sanster, ein Schwärmer, morgen ein Rausbold, ein Lärmer! heute ein Hubler, ein Lober, morgen ein Ladler, ein grober! heute ein Lebmann, ein gezierter, morgen ein Müder, Blassirter! heute classisch, pedantisch, morgen modern, romantisch! heute leben für Alle, morgen Misantkrop voller Galle!

### "Seute roth, morgen tobt!"

Zwischen Faschingdienstag und Aschermittwochnacht, da hat die Zeit einen Einschnitt gemacht! Da schlägt's "zwöls"— Gott helf! Hört ihr die zwöls Schläge vom Thurm? Sie sa gen: "Genug getanzt, du Wurm! Genug gehopst und gewalzt, genug gejubelt, geschnalzt! Genug der Geigen und Trompeten, es gibt eine Zeit auch zum—Beten! Genug vom Lausen und Wirbeln und Drehen, es gibt eine Zeit auch, in sich zu gehen! Genug nun der Tanzsäle und Hallen, es ist Zeit auch, zur Kirche zu wallen! Genug ist's nun in der Polka zu schweben, es ist Zeit, auch das Herz zu erheben! Genug nun des frivoelen Treibens, denkt: im Tanzsaal ist nicht eures Bleibens! Ihr seid nicht erschaffen vom gütigen himmel, um stets zu verslachen im Tänzergewimmel!

Bollt ihr nicht auch nun in's wirkliche Leben sehen, da wird euch das ewige Tanzen vergehen! Da steht von schwerer Zeiztenhand das "Mene Tekel" groß an der Band! Und ihr thut so, als ob die Menschen alle, alle, mit euch tanzten in prächtiger Halle! Aber d'raußen im Leben, da hört nur hinaus, da geigt ein schredenerregender Strauß die Beisen auf zum Jammertanze, und die Tänzer tanzen im Dornenkranze!

Schaut in diesem Binter euch um, da geht ein nimmermüber Tänzer herum; er geht herum von Ball zu Ball, und merkt sich die wüthenden Tänzer all', er fragt sie nicht, er führt sie zum Tanz, und schmüdt ihnen das Haupt mit einem—weisken Kranz!

Bort ibr in ber Kafdingbienstagnacht, wenns Amolfe folägt? Sabt Acht! Beute roth auf ben Brettern bin, morgen tobt in ben Brettern b'rin. Sabt Acht, Alles bauert nur eine fleine Beil'; die Seele, ber Geift will auch fein Theil! Bir find tein Luftverberber, tein Störefried, ber nicht gerne Frobfinn und Freude fiebt, aber wir lieben bas Daß in allen Dingen, besonders aber beim Tanzen und Rasen und Springen! Gebt einem Jeben bas Seine, bem Tangmeifter ein paar Stunden bie Beine; ein paar Stunden gebt bem Schufter und Schneis ber für Souhe, Mieber und Kleiber; ein vaar Stunden gebt ber lieben Gitelfeit, an Bugen, Tangen und unschuld'ger Freud': ein paar Stunden gebt bem blinden Schelmchen, ber ba logirt unter Sauben, Buten und helmchen; aber bann gebt auch bem himmel bas Seine, bas herz, bas fromme und reine; gebt auch bem Geifte, mas nichts ift als billig, benn wenn man nur will, ba ift er icon willig; gebt auch ber Seele bas tägliche Brod, die Nahrung an Frommigkeit, im Leben und Tob; gebet bas Seine auch bem Gemuthe, an Bilbung und Sanftmuth und fittlicher Bluthe; gebt auch bem Saufe, was ihm gebührt, an Aufficht und Wirthichaft friedlich regiert; gebt auch ber Welt, mas ichidlich und weltlich, bag in ber Jugend ihr nicht thut altlich; und habt ihr erft also im irdiiden Leben Reglichem reichlich bas Seine gegeben : und kömmt bann am Ende bie Zeit einft und fagt bebenbe: "Seute roth morgen tobt," fo hat's mit Leib und mit Seel' nicht Noth!

#### Seifen-Gebanten mahrenb bes Rafirens.

Bahrend bes Rasirens hat man, wenn auch nicht die be = sten, boch gewiß die wahrsten Gedanken; denn man ist nur dann wahr, wenn einem das Messer an der Kehle sit!

Richt nur das Herz hat sein Bewußtsein, sondern auch der Kopf. Gute Gedanken wie gute Thaten, wenn sie auch nicht anerkannt werden, geben ein herrliches Bewußtsein.

Jeber Bunsch, ben ber Mensch hat, ift ein Flügel an seinem Herzen, er trägt ihn entweder auswärts jum himmel, oder abwärts zur hölle. Das Unglud im Leben ist, daß die Gimpel sich Ablerslügel wachsen lassen.

Jean Paul fagt: "Big ist ber angeschaute Berstand, daz rum sind jest alle unsere Journalisten wisig; benn einen schnellen Berstand kann man nicht anschauen, den Journalisten aber bleibt der Berstand alle Augenblide stehen, da können sie ihn recht anschauen!!

Wenn man früher große Reisen machte, so brachte man einen leeren Beutel und einen vollen Kopf zurud. Durch unsere Eisenbahnen wird man von der größten Reise einen vollen Beutel und einen leeren Kopf zurückringen.

Ein Lotterielos ift die Exercirschule der Hoffnung und des Heirathens; jeder Einzelne glaubt, seine Nummer wird doch nicht immer ungezogen bleiben.

Große Manner, hohe Ibeen und hohe Berge sind sich darin gleich, daß wenn wir sie erstiegen haben, wir erst sehen, daß sie oben flach sind. Wenn man ein Kalb alle Tage ein paar Stunden lang auf ben Schuktern trägt, und damit fortfährt, so kann man zulett ben ganzen Ochsen auch tragen; daher ist es begreislich, wie so manche Erzieher seinen Zögling noch als Mann ertragen kann.

Big und Berftand find Blutsverwandte, anscheinlich halten fie jusammen, im Stillen verfolgen fie fich.

Unter ben Madden find gewöhnlich die Engelstöpfden am flatterhaftesten, sie haben die Flügel nicht einmal an den Schultern, sondern sogleich hart an den Engelstöpfden.

Unsere Journalisten haben neben dem Tintenfaß noch ein Beinfaß oder Bierfaß stehen, aus dem Tintenfaß kleckst ihnen Alles, aus dem Bierfaß kleckt ihnen gar nichts. Die Bahrbeit schöpfen sie aus dem Tintenfaß wie aus dem Bierfaß, immer nur eine — Salbe.

Bon den Todten foll man nichts als Gutes fagen. Den Schriftstellern gönnt man nur darum Unsterblickeit, um ihnen nie etwas Gutes nachsagen zu muffen.

Rleine Seelen sterben an den Bunben, die ihnen das Schidfal schlägt, große Seelen sterben an den Rarben bieser Bunden, und find denn nicht am Ende die vollsten und die sußesten herzen, wie die vollsten Traubenkörner am zerriffensten?

Wenn bei einer Chefrau Feuer im Dache ist, das heißt im Kopfe, so sind alle Bernunftgrunde dagegen wie die Löscheimer, sie kommen voll an und gehen leer zurück.

Die Menschen sind wie die Zeitungen, wenn eine schlechte That geschieht, ein Frevel, eine schauberhafte That, davon reden sie lange und aussührlich, wenn eine gute That geschieht, so wird sie kaum erwähnt. Das Licht ist die Schwester des Berstandes, die Fins fterniß tie Gebieterin der Sinne, und die Dammerung die Bertraute des Herzens.

In ber Che hat ber Mann nur einen breifpitigen weibs lichen Seufzer-Reim:

Schneiber! Kleiber! Leiber!

Und die Frau einen Ditto mannlichen Seufzer-Reim: Ihm ist nur Werth, Cigarre oder Pferd Und——was ihm nicht gehört!

Die Sathre gehört in's Schreibzimmer, die Laune in's Speisezimmer, die Höflichteit in's Besuchzimmer, ber Big in's Gesellschaftszimmer, und die Bahrheit—in's Schlafzimmer!

Kein Mensch lebt davon, daß der andere etwas weiß, viel Tausende leben davon, daß die Andern nichts wissen: wenn man also die Unwissen heit befördert, so ist das nichts als reine Rächstenliebe und Sorgsalt für einen großen Nahrungszweig.

Die Falten auf ber Stirne sind Särge ohne Dedel, sagt ein genialer humorist. Ja, in jeder solcher Falte liegen theure Todte begraben; allein die ganz kleinen Sorgenstiche, die ganz dünnen, dünnen Linien, aus dem Baurisse des Grames, auf dem menschichen Antlitz, erfüllen uns mit mehr Wehmuth, als die tiesen Furchen und Einschnitte, so wie der Andlick eines Kindersarges uns mit mehr Wehmuth erfüllt als die großen Särge der Erwachsenen.

# Inhalt bes britten Banbes.

| ·                                                                                     | Seite. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ueber die Kunft zu lachen, mit hinficht auf das große hans-<br>wurst-Theater der Welt | 3      |
| humoriftifche Abende. Bor-Borlefung                                                   | 15     |
| Die Scala bes modernen Gesellschafts-Tones                                            | 17     |
| Das "ff" bes Lebens: "Frühling" und "Frauen"                                          | 33     |
| Das ABC-Buchlein und bie Bageftolgen vor bem jungften                                 |        |
| Gericht                                                                               | 52     |
| Didaskalien über das deutsche Theaterwesen                                            | 73     |
| Schauspielthum und Schauspielerthum                                                   | 95     |
| Intendanten, Regiffeure, u.f.w                                                        | 115    |
| Etwas über bie Runft mit Menschen umzugehen                                           | 137    |
| Das Gesellschaftsspiel in der Arche Noah                                              | 146    |
| Aleine Briefe großer Machte                                                           | 151    |
| Die beutsche Sprache und die deutschen Frauen                                         | 157    |
| Roch einmal über marinirte Rebensarten und Spruchwörter,                              |        |
| nebft Betrachtungen über Dilettantismus und Stroh, mit                                |        |
| Bariationen                                                                           | 167    |
| Das Defiderienbuch des Schickfals                                                     | 184    |
| Memoiren aus meinem Jugendeben                                                        | 190    |
| Der Gaffen=Bhilantrop                                                                 | 233    |
| Fasten : Devisen                                                                      | 237    |
| Seifen-Gebanken mabrend bes Rafirens                                                  | 240    |

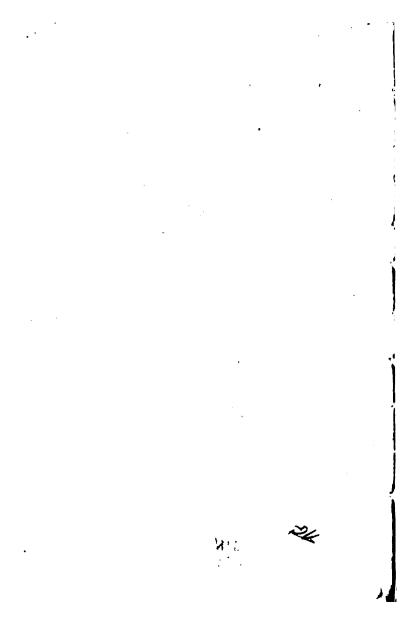

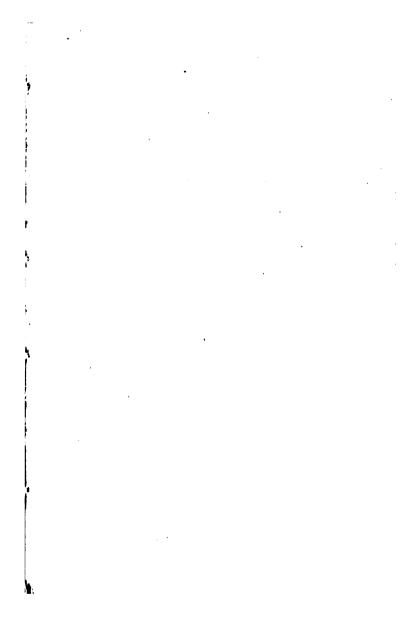

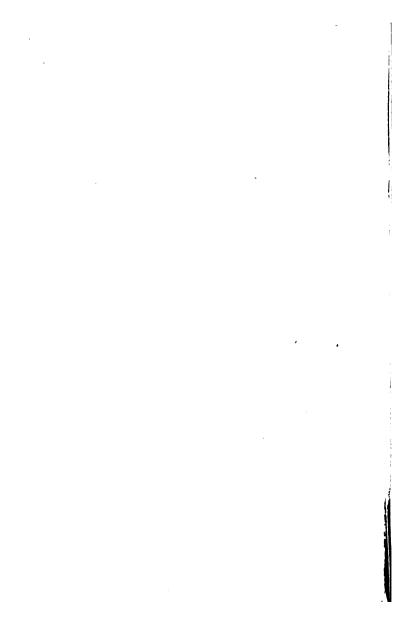

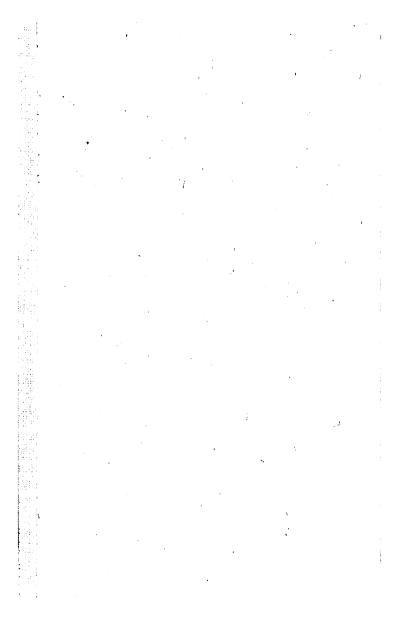

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

# This book is under no circumstances to be taken from the Building

|           | 1    |  |
|-----------|------|--|
| 1         |      |  |
| 5 - 5     | = 1  |  |
|           | 5    |  |
|           |      |  |
|           |      |  |
|           |      |  |
|           |      |  |
| 1-1-1     |      |  |
|           |      |  |
|           |      |  |
|           |      |  |
|           | - 45 |  |
|           |      |  |
| 1         |      |  |
| furin 410 |      |  |

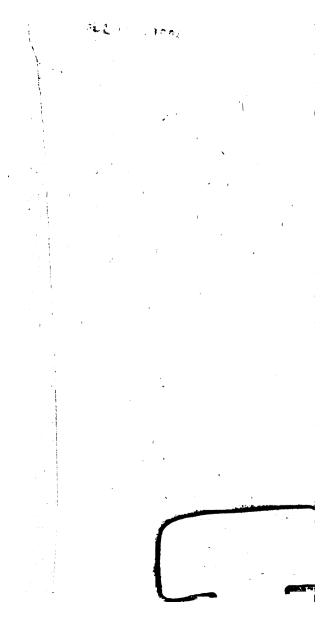

